South Control of the Control of the

Migration gab and

多数: 3 mg/g

with interests.

with the for Holling

1...2 - 1.54

----

Nr. 184 - 32.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

# UNABHÄNGIGE TAGÉSZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# TAGESSCHAU

### POLITIK

Lehrer: Mit rund 65 000 arbeitslosen Lehrern - 10 000 mehr als 1983 - rechnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu Beginn des neuen Schuljahres. Das wäre ein Anstieg der Lehrerarbeitslosigkeit von 18 Prozent gegenüber dem Voriahr. Voraussichtlich werde nur ein Fünftel der neuen Bewerber eingestellt.

Flucht: Vier Männer aus der "DDR" im Alter zwischen 17 und 22 Jahren flüchteten gestern ohne Zwischenfall über die Sperranlangen nach Niedersachsen.

Płutonium: Französische und amerikanische Kriegsschiffe werden einen Plutonium-Transport von der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague (Frankreich) nach Japan begleiten. In den USA war die Befürchtung geäußert wor-den, eine fremde Macht könne sich das Spaltmaterial aneigenen.

Minen: Die USA haben sechs Minen-Suchhubschrauber in das Gebiet des Roten Meeres geschickt, um Ägypten bei der Räumung von Treibminen zu helfen. Insgesamt 13 Handelsschiffe sind mittlerweile durch solche Minen beschädigt worden. (S. 5)

Nicaragua: Mit Blick auf die für den 4. November geplanten Wahlen sollen einige Ausnahmebe-stimmungen außer Kraft gesetzt werden. Geplant sind unter anderem eine Lockerung der Pressezensur und die Wiederherstellung des Streikrechts.

Bangemann: Vor der heutigen Kabinettsitzung hat sich der Wirtschaftsminister erneut für die Wiedereinführung des Schuldzinsenabzugs von der Lohn- und Einkommensteuer und die Abschaffung der Kuponsteuer ausgesprochen.

## ∞ Olympische Spiele ∞

Die deutschen Medaillengewinner: Der Duisburger Gewichtheber Rolf Milser gewann die Goldmedaille im ersten Schwergewicht. Hinter dem Finnen Tiainen belegten die Hammerwerfer Karl-Hans Riehm und Klaus Ploghaus die Plätze zwei und drei. Die Entscheidungen heute:

Segeln: 7. und damit entscheidende Wettfahrt in allen Bootsklassen (22.30 Uhr).

Reiten: Dressur, Mannschaftswertung (23.00). Leichtathletik: Männer: Stabhochsprung, 200 m, 400 m;

Frauen: 400 m Hürden (ab 1.10). Judo: Mittelgewicht (1.00).

Schwimmen: Männer: Kunstspringen (1.30).

Fechten: Männer: Degen (5.00). Die deutschen Medaillenchancen

Dressur-Mannschaft mit Klimke, Sauer und Krug; die Degenfechter Elmar Borrmann und Alexander Pusch; die Segler Joachim Griese und Michael Marcour im Starboot.

### WIRTSCHAFT

Dollar: In rasantem Tempo hat die US-Währung gestern ihren an den Vortagen unterbrochenen Anstieg fortgesetzt. In Frankfurt legte der Dollar fast fünf Pfennig zu und näherte sich mit 2,9157 DM dem letzte Woche erreichten 11%jährigen Höchststand. Als Begründung nannten einige Händler die Erwartung, daß die Zinsen in den USA noch steigen werden.

Frankreich: Unter dem Druck der Austerity-Politik, aber auch dank der weltweiten Könjunkturbelebung hat sich die Wirtschaftslage seit der Franc-Abwertung im März 1983 verbessert, Frankreich sollte jedoch weiter auf Sparkurs

bleiben und ein verfrühtes Ankurbeln der Konjunktur vermeiden, rät die OECD. (S. 12)

US-Zahlungsbilang: Das Defizit erreichte im zweiten Quartal eine Rekordhöhe von 26,3 Milliarden Dollar, nach 25,6 Milliarden in den ersten drei Monaten,

Börse: Glattstellungen des Berufshandels führten zu zum Teil erheblichen Verlusten bei den Standardaktien. Auch der Rentenmarkt gab nach. WELT-Aktienindex 141.6 (143.1). Dollarmittelkurs 2,9157 (2,8680) Mark. Goldpreis pro Feinunze 342,00 (349,25) Dol-

### **KULTUR**

Berliner Philharmoniker: Die in Ferrara ist längst ausgestorben, aufgrund des Konflikts mit Hersseine Kunstschätze sind in alle bert von Karajan abgesagten Konzerte in Salzburg und Luzern will das Orchester Ende August in Berlin geben. Dirigenten sind Daniel Barenboim und Lorin Maazel.

Ferrara: Das italienische Adelsgeschlecht der Este mit Stammsitz

Welt zerstreut In einer Parforce. Tour hat eine Londoner Galerie 92 Bilder der Schule von Ferrara sowie andere Objekte aus der Epoche der Renaissance und des Barock zu einer eindrucksvollen Austellung zusammengetragen.

# ZITAT DES TAGES



99 Ich bin Marktwirtschaftler. aber ich bin kein Dogmatiker. Der Staat spielt heute notwendigerweise eine größere Rolle

Bundeswirtschaftsminister Martin Bange-mann (S. 4) FOTO: SVEN SIMON

## **AUS ALLER WELT**

Grizzlies: Immer wieder fallen im amerikanischen Yellowstone-Naausgehungerte Grizzly-Bären über Touristen her. Solche Zwischenfälle könnten vermieden werden, wenn die Parkverwaltung von ihrem Konzept ablassen würde, nicht in das ökologische Geschehen im Park einzugreifen. (S. 16)

Talsperre: Der Streit um die geplante Negertalsperre im Sauerland ist noch nicht ausgestanden. Der Ruhrtalsperrenverein will sich mit der Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster nicht abfinden. (S. 16)

Wetter: Überwiegend heiter bis wolkig. 20 bis 22 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: El Salvador - Das fortschrittliche Lager entlarvt sich als Bauernmörder

Olympisches Tagebuch: Blauer Himmel, weiße Westen, goldene Gäste, schwarze Zahlen S.3

Die Analyse: Die NATO muß ihre Nuklear-Planung überdenken – Von Rüdiger Moniac S. 4

Aighanistan: Wer Geld hat, kann sich von Kabul freikaufen – Ausreise mit \_heißem Paß" 5.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Spanien: Basken sehen sich als Nation - Einbindung nur in "internationale Struktur"

Fernsehen: Sylt – Verölte Seevögel statt geölter Mädchen - Was gibt's Neues?

US-Wirtschaft: Bei wichtigen Exportgütern konnte die Position behauptet werden S. 11

Musiktage Hitzacker: Visitenkarten der Stars von morgen - Fernöstliche Himmelfahrt

Amazonasindianer: Juruna jagt Multikonzern Elf Schrecken ein -S. 6 Offensive für Umwelt

# Sogar in den Ferien erzwingt Markt niedrige Benzinpreise

### Zum dreizehnten Mal traten Mineralöl-Gesellschaften Rückzug an

Die Springprozession am deutschen Markt für Vergaserkraftstoffe will nicht enden. Dreizehnmal haben die Mineralölgesellschaften seit Anfang Januar dieses Jahres versucht, den Benzinpreis heraufzusetzen. Jedesmal zwang sie der Markt wieder zum Preisrückzug.

Zur Zeit liegt der Benzinpreis im Durchschnitt aller Marken und Sorten um vier Pfennig je Liter unter dem Preis von Jahresanfang. Er war am Montag mit 133,1 Pfennig nicht weit unter dem diesjährigen Nied-rigststand von 132,8 Pfennig. Die Ölindustrie hält es jedoch für wahrscheinlich, daß er weiter fällt.

Die Gründe für diese anhaltende Schwäche trotz der Urlaubszeit sind schnell aufgeführt: Der harte Winter 1983/84 in den USA hat die Nachfrage nach leichtem Heizöl sprunghaft stei-gen lassen. Da leichtes Heizöl aber ein Kuppelprodukt von Benzin ist und die Nachfrage nach Vergaserkraftstoff eben wegen des strengen Winters stark zurückging, wuchsen die Lager an Benzin, die jetzt geräumt werden und die sonst übliche Einfuhr von Benzin stark drosseln. Hinzu kam der anhaltende Bergarbeiterstreik in Großbritannien. Kohlemangel ließ die Schwerölkraftwerke auf

HANS BAUMANN, Essen bei der Herstellung von schwerem Heizöl Benzin anfällt, lebt der Weltmarkt in einer Benzinschwemme.

> Wie groß diese Schwemme in der Bundesrepublik ist, zeigt die Tatsache, daß der Benzinpreis zur Schwäche neigt, obwohl im ersten Halbjahr 1984 die Nachfrage nach Benzin um 3,5 Prozent auf 11,6 Millionen Tonnen gestiegen ist. Benzin bringt der Mineralölgesellschaft nach wie vor die größten Deckungsbeiträge. Folge: Dieser Markt ist besonders stark umkämpft, die simpelste Erklärung für die Springprozession der Preise.

Der Druck auf die Benzinpreise wäre noch größer, wenn die Chemie wegen ihrer recht guten Konjunktur nicht soviel Naphta (Rohbenzin) abrufen würde. Der Preis für diesen Rohstoff entwickelt sich immer parallel zum Benzinpreis, er liegt mit zur Zeit 237 Dollar je Tonne in Rotterdam nur niedriger, weil die Verarbeitungstiefe nicht an die für Benzin herankommt.

Während die Kontraktpreise seit März mit rund 29 Dollar je Barrel Rohöl (139 Liter) konstant sind, gaben die Spotpreise in Rotterdam seit Juli um zwei bis drei Dollar nach. Superbenzin kostete Anfang Juli in Rotterdam je Tonne 272 Dollar, Normalbenzin 159 Dollar. Ende Juli lagen die vergleichbaren Preise bei 257 und 246 Dollar. Diese Tendenz hält zur Zeit noch an.

Allein das schwere Heizöl hat - aufgrund der Konstellation am Mineralölmarkt, vor allem durch den Bergarbeiterstreik in England - innerhalb einen Jahres seinen Preis um rund 100 Mark auf rund 530 Mark je Tonne stabilisieren können. Es ist damit aber immer noch billiger als Rohöl, das zur Zeit frei Grenze rund 630 Mark je Tonne kostet und im November 1982 mit 644 Mark seinen bisher höchsten Stand erreicht hatte.

Dennoch verlor schweres Heizöl im ersten Halbjahr 1984 mit 5,5 Millionen Tonnen Absatz in der Bundesrepublik sieben Prozent. 1974 wurden noch rund 15 Millionen Tonnen in den ersten sechs Monaten verkauft.

Auch das leichte Heizöl verliert weiterhin Markt. Bis Ende Juli betrug das Minus vier Prozent. Während im ersten Halbjahr 1974 noch 26 Millionen Tonnen abgesetzt wurden, waren es in 1984 nur noch 17,2 Millionen Tonnen. Der Preis für leichtes Heizöl liegt zur Zeit im Durchschnitt der Bundesrepublik für Partien zwischen 3000 und 5000 Liter frei Haus ohne Mehrwertsteuer bei rund 63,5 Pfennig. Vor einem Jahr kostete es rund 63 Pfennig.

Die deutsche Versorgung mit Roh-Fortsetzung Seite 10

wenn sie ihren Wohnsitz in die

"DDR" verlegen wollten, an die Stän-

dige Vertretung der "DDR" in Bonn

wenden. Im Rückschluß, so die Bon-

ner Argumentation, bedeute dies, daß

"DDR"-Bewohner, die in die Bundes-

republik Deutschland übersiedeln

# "DDR" soll Häftlinge freilassen

Schicksal von 400 Festgenommenen ist Gegenstand vertraulicher Kontakte mit Ost-Berlin

MANFRED SCHELL, Bean Das Schicksal von rund 400

DDR"-Bewohnern, die in den zurückliegenden Jahren nach dem Besuch der Ständigen Vertretung Bonns in Ost-Berlin festgenommen und zum Teil verurteilt worden sind, ist zur Zeit Gegenstand vertraulicher Kontakte zwischen der Bundesregierung und der "DDR"-Führung. Bonn stellt sich auf den Standpunkt, daß sich diese Personen rechtmäßig verhalten haben und als "politische Häftlinge" anzusehen sind. Deshalb weigert sich die Bundesregierung bislang entschieden, für die Freilassung dieses Personenkreises Geld zu ben. Diesen Standpunkt Staatsminister Jenninger vom Bundeskanzleramt in den letzten Tagen mehrfach wiederholt. In Regierungskreisen hieß es gestern dazu, es konne im humanitären Bereich nicht nach dem Motto gehen, "die DDR greift und Bonn bezahlt".

Ost-Berlin hat sich in den bisberigen Kontakten auf den Standpunkt gestellt, die 400 Personen seien nicht wegen des Besuchs der Ständigen Vertrebing verurteilt worden, son-

Bonn bremst

den Export von

Chemieanlagen

Die Bundesregierung möchte je-den Zweifel darüber beseitigen, ob

mit Anlagen, die in der Bundesrepu-

blik hergestellt werden, irgendwo in

der Welt chemische Waffen herge-stellt werden. Aus diesem Grunde hat

sie die Außenwirtschaftsverordnung

ergänzt und kann von nun an die

Ausfuhr technischer Güter verbieten,

die zur Herstellung chemischer

In das Exportgenehmigungsver-

fahren werden auch Anlagen einbezo-

gen, mit denen auch die Herstellung

von chemischen Kampfstoffen mög-

lich wäre. So kann das Ministerium

die Ausfuhr solcher Güter verbieten,

die zur Herstellung phosphororgani-

scher Verbindungen (Lost, ein che-

Auf der am Montag abend in Mexi-

ko-Stadt eröffneten 2. Weltbevölke-

rungskonferenz der Vereinten Nati-

onen ist bereits in den ersten Refera-

ten der enge Zusammenhang zwi-

schen Bevölkerungswachstum und

wirtschaftlicher Entwicklung ver-

deutlicht worden. Der Generalsekre-

tär der Konferenz, Rafael Salas (Phi-

lippinen), erklärte, die Kluft zwischen

arm und reich in der Welt drohe sich

wegen des raschen Bevölkerungs-

wachstums und der wirtschaftlichen

Rückständigkeit in den Entwick-

lungsländern weiter zu vertiefen. Als

Ziel der Bevölkerungspolitik nannte

Salas "eine Stabilisierung der Weltbe-

völkerung innerhalb des kürzestmög-

lichen Zeitabschnitts vor Ende des

Salas sagte, im vergangenen Jahr-

zehnt habe sich die Weltbevölkerung

um 78 Millionen pro Jahr vermehrt, in

den letzten fünf Jahren dieses Jahr-

nāchsten Jahrhunderts".

DW. Mexiko-Stadt

mischer Kampfstoff) geeignet sind.

Kampfstoffe dienen können.

dern in der Regel wegen der Verbreitung von Nachrichten, die für die DDR" abträglich seien. Als Rechtsgrundlage dafür wird der Paragraph 219 des Strafgesetzbuches der "DDR" angeführt. Bonn hat jetzt an Ost-Berlin die Aufforderung gerichtet, Beweise für diese Erklärung vorzulegen, weil es berechtigte Zweifel an dieser Version hat. Bei den politischen Gesprächen hinter verschlossenen Türen spielt, zumindest aus der Sicht

### SEITE 2: Über den Tisch gezogen

der Bundesregierung, die Verord-Gesetzblatt am 15. September 1983, eine wichtige Rolle. Diese Verordnung regelt "Fragen der Familienzusammenführung und der Eheschlie-Bung mit Ausländern". Sie besagt, daß Personen, die ihren Wohnsitz in der "DDR" nehmen wollen, sich an deren Botschaften oder Konsulate wenden sollen. Nach dem Verständnis Ost-Berlins aber sind Bewohner der Bundesrepublik Deutschland

"Ausländer", also müßten sie sich.

wollten, selbst nach dem Rechtsverständnis der "DDR" die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland aufsuchen müßten. Die Zweifel an der von der "DDR" gegebenen Begründung, die festgenommenen Personen hätten "Nachrichten" verbreitet, sind nach Auffassung der Bundesregierung auch deshalb berechtigt, weil die Strafverfahren unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden. Ungeachtet dieses Problems in den

innerdeutschen Beziehungen wird, wie gestern in Regierungskreisen in Bonn zu hören war, der Häftlingsfreikauf fortgesetzt. Nachdem in den zurückliegenden Monaten, wenn überhaupt nur kleine Transporte angekommen seien, so würden jetzt in naher Zukunft wieder mehr politische Häftlinge im Westen erwartet.

# Eigenständigkeit betont SED-Ideologe: Parteien ziehen unterschiedliche Schlüsse

Ein ranghoher SED-Ideologe hat in der außenpolitischen Monatszeitschrift "horizont" die Eigenständigkeit der kommunistischen Parteien sowie ihre wachsende nationale und internationale Verantwortung betont. Professor Harald Neubert, Direktor des Instituts für Internationale Arbeiterbewegung an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, belehrt Moskau in seinem Grundsatzartikel: Die Tatsache, daß man "unterschiedliche Erfahrungen macht, zu unterschiedlichen Einschätzungen und unterschiedlichen Schlußfolgerungen kommt, muß in Betracht gezogen

werden". Nach Meinung Neuberts erfordert die Bewältigung der sich verändernden, komplizierten Aufgaben, "sich auf die großartigen Erfahrungen und Errungenschaften der eigenen Ge-

hunderts werde die Jahresrate 89 Mil-

lionen betragen. In den Entwick-

hingsländern werde sich 95 Prozent

des Wachstums der Bevölkerung ab-

spielen - von heute 4,8 Milliarden

Menschen auf 6.1 Milliarden im Jahr

2000 und 10,5 Milliarden im Jahr 2100.

an der 3000 Delegierte aus 140 Län-

SEITE 2:

Fit MiGs hat man Geld

dem teilnehmen, hatte Mexikos Prä-

sident Miguel de la Madrid auf die

prekäre wirtschaftliche Lage der

Dritten Welt aufmerksam gemacht,

unter der auch sein Land leide. Die

ganze Welt müsse sich der Tatsache

stärker bewußt werden, daß Indu-

Königin Nur Al Hussein von Jorda-

nien verwies darauf, daß die Welt

jährlich mehr als 1,7 Billionen Mark

strie- und Entwicklungsländer ein ge-

meinsames Schicksal haben.

Bei der Eröffnung der Konferenz,

schichte jeder Partei und der bisherigen Klassenkämpfe zu stützen". Der Autor unterstreicht, daß die Dialektik des Nationalen und des Internationalen mehr denn je die Beziehungen zwischen den kommunistischen Parteien und ihr Zusammenwirken" bestimmt. Die internationale kommunistische Bewegung sei und bleibe "eine freiwillige Kampfgemeinschaft gleichberechtigter und selbständiger Parteien, deren Wirksamkeit, Einfluß und Kampferfolge nicht von der Fähigkeit und Bereitschaft getrennt werden können, die nationale und internationale Verantwortung organisch miteinander zu verbinden". Neubert wendet sich gegen "Schema-tismus und Schablonenhaftigkeit" sowie gegen die Unterschätzung des subjektiven Faktors im weltrevolutionären Prozeß und beim Aufbau des

Sozialismus.

Jährlich 80 Millionen Menschen mehr (600 Milliarden Dollar) für Waffen und nur etwa 5,7 Milliarden Mark für Bevölkerungsprogramme ausgebe. Diese alarmierenden Verzerrungen der Prioritäten würden nur den Zyklus

von Konflikt und Instabilität verewi-

Der Delegationsleiter der Bundes-

republik Deutschland, Horst Waffenschmidt, meinte, Verbesserungen im realen Lebensstandard, Einkommen, bei Erziehung, Gesundheit und im Status der Frau würden längerfristig zur Senkung der Geburtenrate führen. "Niedrige Geburtenraten sind also sowohl Voraussetzung für als auch Folge von wirtschaftlichem und insbesondere sozialem Fortschritt". sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Für die Bundesrepublik sei die Bevölkerungspolitik ein wichtiger

Bestandteil der Entwicklungsstrate-

### DER KOMMENTAR

# **Horizonte**

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Die Sowjetunion testet Su-perraketen und tummelt sich im Weltraum; doch ihr fehlt es an Gummiband für Badehosen und Sportbekleidung. Nun muß man nicht gleich folgern, eben aus diesem Mangel sei der sowjetische Olympia-Boykott zustande gekommen. Gleich-wohl darf man aufmerken, wenn das Regierungsblatt "Iswestija" den Sowjetmenschen anrät, sich statt eines Gummibandes des Feigenblattes zu bedienen, das im Kaukasus gepflückt werden könne. Womit wir bei Adam und Eva angelangt wären - wie die Sowjetwirtschaft.

Solche systemkritische Frozzelei könnte als spontaner Ausbruch sowjetischen Frohsinns belächelt werden, wäre es nicht die "Iswestija", die sich diesen Scherz erlaubt. Wie erinnerlich, war es dieses Regierungsorgan, das es sich herausnahm, wider alle Stachel des Parteiblattes Prawda" zu löcken, als die Stimme der unfehlbaren Partei ideologisches Sperrfeuer gegen Bonn und Ost-Berlin schoß. "Is-westija" fand die wirtschaftliche Öffnung nach Westen nütz-lich – und sei es, so darf man jetzt hinzufügen, zur Produk-tion von Gummiband. Dieser Gedankenblitz ermutigte das Ostberliner Fachblatt für Philosophie, mit der Erkenntniskraft der Geisteswissenschaften den

ökonomischen und politischen Notwendigkeit unserer Zeit zu erklären.

Kommt hinzu, daß sich die dem "DDR"-Außenamt zuzuordnende Zeitschrift "horizont" dreist in die innersten Angelegenheiten des Moskauer Parteisprachrohres "Prawda" ein-mischt Folgt man ihr, so kommt der allgegenwärtigen Sowjet-Partei Lenins keineswegs mehr das allein seligmachende Ex-cathedra-Recht zu, vielmehr handele es sich bei der internationalen kommunistischen Bewegung um eine "freiwillige Kampfgemein-schaft gleichberechtigter und selbstständiger Parteien". Aus der Sicht Moskaus ist das eine aufmüpfige Frechheit.

Offensichtlich wird in Mos-kau mit zwei Stimmen gesprochen, während in allen Au-Berungen aus Ost-Berlin nur eine zu vernehmen ist, und es fehlt nicht an Zeitbeobachtern, deren Kreml-Astrologen-Blick an den Horizonten schon die rote Götzendämmerung aufschimmern sieht. Verlassen wir uns besser auf die harten Tatsachen: Zwar ist Breschnew tot. nicht aber die Breschnew-Doktrin und immer noch stehen auf deutschem Boden den 170 000 NVA-Soldaten der "DDR" 400 000 Rotarmisten gegenüber. Wieviel Handlungs-West-Ost-Handel zu einer spielraum bleibt da Honecker?

# Sacharow wird weiter festgehalten

SAD, London

Der sowjetische Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow soll seinen Hungerstreik beendet haben, er wird jedoch gegen seinen Willen in einem Krankenhaus von Gorki festgehalten. Das berichten in Moskau Freunde des Menschenrechtlers, die mit seiner Frau Jelena Bonner in Gorki Kontakt hatten. Wie der Londoner "Daily Telegraph" gestern aus Moskau meldete, ist nicht bekannt, wann Sacharow seinen Hungerstreik beendet hat. Es soll ihm gesundheitlich gut gehen. Frau Bonner teilte weiter mit, sie sei jetzt wegen antisowjetischer Verleumdung formell angeklagt worden. Sie habe einem Moskauer Anwalt ihre Verteidigung anvertraut. Im Falle ihrer Verurteilung droht ihr eine Strafe von drei Jahren Arbeitslager.

Sacharow hatte am 2. Mai seinen Hungerstreik mit dem Ziel begonnen, die Behörden zur Erteilung einer Ausreisegenehmigung für seine Frau zur Behandlung eines Herzleidens im Ausland zu bewegen. Nach Moskauer Darstellung ist eine solche Behandlung im Ausland nicht nötig.

Es war ietzt das erste Mal in fast drei Monaten, daß Moskauer Freunde der Sacharows wieder aus erster Hand Informationen aus Gorki erhielten und an westliche Korrespondenten weitergeben konnten. Sacharows Schwiegersohn, der im amerikani-schen Exil lebt, hat allerdings davor gewarnt, den Nachrichten aus der Sowjetunion zu rasch Glauben zu schenken. Er könne weder bestätigen noch dementieren, daß Sacharow seinen Hungerstreik eingestellt habe.

# **Wollte KGB Olympische** Spiele stören?

AP. Washington

Das amerikanische Außenministerium hat die Sowietunion der groben Verletzung ihrer Konsularvereinbarunger: mit den USA beschuldigt und amerikanische Touristen vor zunehmenden Belästigungen, "ungesetzlichen" Festnahmen und "empörenden Durchsuchungen" durch die gewarnt. "Die Haltung der Leningrader Behörden ist gefährlich", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Dieses Verhalten sei ganz klar "ein grober Verstoß gegen das amerikanisch-sowjetische Konsu-larabkommen". Washington sehe die Angelegenheit als "sehr ernst" an. Amerikaner, die im Gebiet von Leningrad auf Reisen sind, "sollten darauf gefaßt sein, daß ihre Rechte als ausländische Touristen und die ihnen durch das Konsularabkommen zustehenden Rechte nicht anerkennt werden", erklärte der Sprecher.

Amtliche Stellen in den Vereinigten Staaten verdächtigen den sowietischen Geheimdienst KGB, gefälschte Drohbriefe an die Nationalen Olympischen Komitees verschiedener afrikanischer und asiatischer Länder gesandt zu haben, um sie von der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles abzuschrekken. Justizminister William French Smith berichtete in Washington, die amerikanischen Geheimdienste seien der Auffassung, daß die angeblich vom rassistischen Geheimbund Ku-Klux-Klan abgeschickten Drohbriefe an etwa 20 Nationale Olympische Komitees in Wirklichkeit vom KGB ver-

# Walesa: Gedenkfeiern zum Danziger Streiksommer 1980

Konföderation für unabhängiges Polen kämpft weiter

Die verbotene polnische Gewerk-

schaft "Solidarität" wird am 14. August Gedenkfeiern zum 4. Jahrestag der Danziger Streiks im Sommer 1980 abhalten, teilte Arbeiterführer Lech Walesa der französischen Nachrichtenagentur AFP telefonisch mit. Leszek Moczulski, Vorsitzender der ebenfalls verbotenen "Konföderation für ein unabhängiges Polen" (KPN), äußerte nach seiner Entlassung aus mehrjähriger Haft, er sei "fest entschlossen, den Kampf für die Wiederherstellung der Demokratie und Unabhängigkeit" Polens wiederaufzunehmen.

Moczulski sprach die Hoffnung aus, daß die Opposition über kurz oder lang einen "echten Dialog" mit der Regierung führen werde. Andernfalls würde es unweigerlich eine blutige Wiederholung der Streiks vom August 1980 geben. Nun wolle er wieder die Leitung der "nicht völlig auf-geriebenen" KPN übernehmen und all jene sammeln, die für die "völlige Unabhängigkeit Polens" eintreten.

Moczulski berichtete, in der Straf-

DW. Warschau anstalt Wartenburg (Ostpreußen), wo er selbst einsaß, sei als einziger politischer Häftling der Führer des Werftarbeiter-Streiks von 1970 in Stettin, Edmund Baluka, verblieben. Der mit einer Französin verheiratete Baluka war 1980 aus seinem Pariser Exil heimlich nach Polen zurückgekehrt, wo er bei Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 interniert und 1983 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Ein führendes Mitglied der "Solidarität", der Historiker Karol Modzelewski, ist nach Angaben seiner Familie aus einem Warschauer Gefängnis entlassen worden. Er hatte 1980 für die unabhängige Gewerkschaft den Namen "Solidarität" geprägt. Von den elf inhaftierten Oppositionsführem steht nun für fünf die Anwendung der Amnestie noch aus: für Jan Rulewski, für Andrzej Rozplochowski von der "Solidarität" und für Jacek Kuron, Henryk Wujec und Zbigniew Romaszewski vom Komitee für gesellschaftliche Selbstverteidigung (KOR).

# DIE • WEL

# Rotgrün für 1987

Von Enno v. Loewenstern

A ch ja, vor lauter Regierungsinternknatsch hätte man's bald vergessen: die Opposition gibt es auch noch. Und einen Führer derselben, der gar soeben die Möglichkeit eines Machtwechsels 1987 angekündigt hat. Glaubt er wirklich, eine Regierung ablösen zu können, die Wachstum ankurbelt, Neuverschuldung abbaut, die Inflation fast zur Stabilität zurückgeführt hat, von rapidem Exportanstieg begleitet wird, unser Bündnis wiederhergestellt hat?

Doch gerade wenn man es so vordergründig sieht wie Vogel, wirkt es auf einmal gar nicht mehr so unrealistisch. Er hat recht, in Bonn hangelt man sich von Panne zu Panne. Und das Herzbewegende daran ist, daß einige nichts anderes sind eben Pannen, kleine Mißgeschicke, die viel mehr Image-Schaden als tatsächlichen Schaden anrichten und die durch etwas geschickteres Management hätten vermieden werden können. Buschhaus zum Beispiel als Hauptgesprächsthema in einem Monat, als die Inflation "unter Null" sank – welcher Regierung außer dieser hätte das passieren können?

Dann aber, wenn man Vogels Bemerkungen über die mögliche Koalition von 1987 in Betracht sieht, wird die Geschichte gespenstisch. Er schließt also ausdrücklich ein rotgrünes Bündnis in Bonn nicht aus, er erwägt für Nordrhein-Westfalen sogar die "Notwendigkeit" einer solchen Mesalliance, obwohl dort "notfalls" eine reichlich neunzigprozentige Koalition demokratischer Parteien möglich wäre.

Die SPD, die lange genug und ruinös genug regiert hat, erwägt eine neue Regierung für dies Land, die schlimmer werden müßte als alles Voraufgegangene. Und zwar allein deshalb, weil sie gerade nicht mit der Vernunft, sondern mit der parteigewordenen Unvernunft regieren will, nachdem die eigene flügelgewordene Unvernunft die SPD überrollt hat. Das gewohnte Bild von der Demokratie, in der eine müde gewordene Regierung regelmäßig von einer frischeren, tüchtigeren Opposition abgelöst wird, wird hier revidiert. Die traurige deutsche Alternative heißt: Regierung, wie ungeschickt immer sie sich darstellen mag, oder organisierte Regierungsuntauglichkeit. Zu danken haben wir, daß, wenn schon die Regierung uns nicht darauf hinweist, die andere Seite es tut.

# Zu viel für zu wenig?

Von Günther Friedländer

A ls der einst allmächtige Kommandant des honduranischen Heeres, General Gustavo Alvarez, vor wenigen Monaten gestürzt und vom General Walter Lopez Reyes ersetzt wurde, beeilte man sich zu versichern, daß damit eine Verbesserung der Beziehungen mit den USA angestrebt werde. Niemand konnte das für bare Münze nehmen: Alvarez war der Architekt von Abkommen bester Beziehungen zu den USA. Seine Gegner in Honduras freilich hielten sie für zu einseitig.

Lopez nannte den Wechsel im Heer eine "ehrenhafte Phase der Korrektur von Situationen, die unsere Rolle als Verteidiger der Ordnung und der Freiheit beleidigen". Er versprach einen ratsamen Pazifismus in inneren und internationalen Fragen". Damit sprach er die Gedanken des Außenministers Edgardo Paz Barnica aus, der sich durch Alvarez' eigenwilliges Vorgenen gekrankt getuhit hatte.

Was bisher geschah, beispielsweise die Äußerung des Wunsches, zum fünften Jahrestag des sandinistischen Sieges am 19. Juli wieder Botschafter mit Managua auszutauschen, spricht eine genügend deutliche Sprache.

In Honduras meinen allzu viele, daß ihr Land den USA zu viel zugestanden und zu wenig dafür bekommen habe. Man erschrak, als der US-Kongreß Reagan die wirtschaftliche Unterstützung der Sandinistengegner verweigerte. In Honduras halten sich zwölftausend Contras auf: Was soll aus ihnen werden, wenn die USA ihnen nicht mehr helfen?

Reagans Regierung trug zu dem Unbehagen bei, weil sie Jesse Jackson nicht deutlich genug entgegentrat, als er in Zentralamerika Erklärungen abgab, die wie die der Sandinistas klingen. Honduras will auch nicht die Last des salvadoranischen Bürgerkrieges mittragen, denn die USA haben Honduras bei den Grenzkonflikten mit El Salvador keine Hilfe versprochen oder gewährt. Die Bevölkerung meint auch, daß die USA dem Land nicht genug wirtschaftliche Hilfe geben.

An Mittelamerikas Himmel zieht neues Unwetter auf. Der Wahlkampf in den USA scheint aber nicht zu erlauben, diesem Problem Zeit zu widmen, so lange das noch möglich ist.

# Ku-Klux-Klanowitsch

Von Heinz Barth

Wenn es noch eines Hinweises bedurft hätte, daß die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen auf ihrem tiefsten Stand seit der Kuba-Krise vor mehr als zwanzig Jahren angelangt sind, so liegt dafür jetzt ein schlüssiges Indiz vor. Wie William French Smith, der amerikanische Justizminister, enthüllte, sind die US-Geheimdienste auf die Spur einer sowjetischen Desinformationsintrige gekommen, mit der Moskau die Spiele von Los Angeles zu sabotieren versuchte.

Mit angeblich vom amerikanischen Rassisten-Geheimbund Ku-Klux-Klan stammenden Drohbriefen sollten die Olympia-Komitees von rund zwanzig Ländern Afrikas und Asiens von der Teilnahme an dem kalifornischen Ereignis abgeschreckt werden. Ein allzu grob gehäkelter Täuschungsversuch. Es schien von vornherein wenig glaubhaft, daß sich die farbigen Nationen aus zwei Erdteilen dadurch abhalten ließen, gegen die berühmten Sport-Größen Amerikas anzutreten, die großenteils Schwarze sind - und stolz darauf, Amerikaner zu

Hatte der Kreml wirklich geglaubt, sein Manöver, in das fast zwei Dutzend Länder einbezogen wurden, könnte unentdeckt bleiben? Schließlich wurden KGB-Agenten schon genug Provokationen nachgewiesen, von umgestürzten Grabsteinen auf jüdischen Friedhöfen in Deutschland bis zu gefälschten angeblichen NATO-Kriegsplänen. Vieles muß in der Psychologie der sowjetischen West-Politik in heillose Unordnung geraten sien, seit sich der Kurs des säuerlichen Scharfmachers Andrej Gromyko selbständig gemacht hat und nicht mehr der Kontrolle einer autoritativen Führung unterliegt.

Die Spiele haben durch ihren reibungslosen Verlauf bewiesen, wie grotesk der sowjetische Vorwand war, nicht an ihnen teilzunehmen, weil die Sicherheit der russischen Sportler nicht gewährleistet sei. Die Revanche des Kreml für den Boykott der Moskauer Spiele nach dem Überfall auf Afghanistan war ein Schuß, der nach hinten losging. Der Westen darf sich darüber freuen, daß zwei kommunistische Nationen, China und Rumänien, weit oben auf dem Medaillenspiegel stehen.



"Schon an ein Bauemopfer gedacht?"

KLAUS BÖHLE

# Über den Tisch gezogen

Von Günter Zehm Lasziniert starren die Auguren auf den "Pressekrieg" zwischen Moskau und Ost-Berlin und rätseln über "Differenzierungen", die sich im Gefolge der Bonner Deutschlandpolitik zwischen der kommunistischen Führungsmacht und ihrem deutschen Satrapen ergeben haben könnten. Vielleicht sollte man den Blick aber zunächst einmal nach Westen richten. Hier liegt nämlich sehr viel weniger Nebel über den analogen Differenzierungen. Jenningers innerdeutsche Verhandlungskünste haben sich als Scheidewasser erwiesen, das Gräben selbst dort aufgerissen hat, wo man bisher nur Eintracht und Interessen-Identität sah. Rentner stehen jetzt plötzlich gegen Rentner, der Berliner Senat gegen die Regierung in Bonn, das Bonner Presseamt gegen den Rest der Medien, Genschers Auswärtiges Amt gegen die Reagan-Administration. Daß die von Honecker verfügten Reise- und Zahlungserleichterungen nur für Rentner im "DDR"-Sinne, nicht für die rasch wachsende Zahl der Frührentner aus der Bundesrepublik gelten, ist

schung aus dem an unangenehmen Überraschungen so reichen Jenninger-Paket. Sie reduziert den Wert der wirklich erreichten menschlichen Erleichterungen beinahe auf Null. Schließlich handelt es sich bei der betroffenen Menschengruppe nicht um Honeckers Untertanen, sondern um Einwohner der Bundesrepublik. Wie konnte es Bonn hinnehmen, daß diese Bürger von nun an von östlichen Grenzern nach "richtigen" und "falschen" Rentnern gesiebt werden? Die Verstimmung darüber in der Öffentlichkeit ist groß, und

zwar zu Recht. Schlimmer als eine bloße Verstimmung sind die Differenzen, die über den Ausschluß der Berliner aus der neuen 48-Stunden-Regelung bei Tagesaufenthalten entstanden sind. Hier weht der Eishauch östlicher Isolierungspolitik gegenüber West-Berlin. Zum ersten Mal ist es dieser Politik gelungen, die Berliner bei Verhandlungen mit Bonn über menschliche Er-leichterungen planvoll abzukop-peln. Die Konsequenzen lassen sich noch gar nicht absehen, zumal da sowohl der Berliner Senat als auch der Berlinbeauftragte des Bundes "aus Gründen der Diskretion" vorher nicht hinreichend über die Sachlage unterrichtet wurden. So müssen die Berliner den Eindruck gewinnen, daß Bonn mit dem Osten über ihre Köpfe hinweg verhandelt. Sie grollen.

Und nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Washington meldet sich leises Grollen. Denn auch die alliierten Schutzmächte wurden bei den Verhandlungen außen vor gelassen, und die jüngste Pressekonferenz Genschers, auf der der Außenminister mehrmals die "Entspannungspolitik der siebziger Jahre" als Vorbild empfahl und der von Moskau schon lange ge-wünschten "Gewaltverzichtserklärung" das Wort redete, war geeignet, Washingtoner Empfindlichkeiten wachzurufen. Auf solche Weise kann man der Deutschlandpolitik keinen Flankenschutz verschaffen.

Eine Rückkehr zur politischen Praxis der siebziger Jahre, als die Sowjets Gelegenheit für ihre verhängnisvolle Überrüstung erhielten und der Westen das Prinzip des Gleichgewichts preisgab, würde auf den entschiedenen - und berechtigten - Widerstand der Vereinigten Staaten treffen. Es war ein beträchtlicher Fauxpas, als der Bonner Regierungssprecher bei der Interpretation der Genscher-Äußerungen wie selbstverständlich von der "Rivalität der Supermächte" sprach, der die "Mittleren und Kleinen" gegensteuern müß-ten. Solche Zungenschläge der Äquidistanz haben das Klima zwischen den Amerikanern und der



Unangenehme Jenninger Überraschungen: FOTO: WEREK

gründlich verschlechtert; man wird sie der neuen Koalition auf die Dauer nicht durchgeben lassen. "Wenn ihr wollt, gehen wir sofort raus, wie wir damals bei de Gaulle rausgegangen sind", rief kürzlich in großer Erregung ein amerikanischer Offizieller auf einem europäischen Kolloquium über Sicherheitsfragen. "Wir sind keine Sowjets, wir achten das Selbstbestimmungsrecht der Ver-bündeten." Der Ausbruch des Mannes war verständlich. Er zeigt, daß auch die rhetorische Rücksichtnahme auf die eigenen Verbündeten ein wichtiger Bestandteil der Bonner Ost- und Deutschlandpolitik sein muß.

Bisher hat Bonn bei den Verhandlungen über Kredit und menschliche Erleichterungen immer nur auf eine Seite Rücksicht genommen: auf Honecker und die hinter ihm stehenden Sowjets. Die eigene Seite dagegen wurde in einer Weise abgefertigt - "abgebürstet" sollte man wohl sagen –, wie man sie dem gutbürgerlichen Habitus der Koalition nie zugetraut hätheit", "Wichtigtuerei" - das war noch das Mindeste, was sowohl Franz Josef Strauß als auch Hans-Dietrich Genscher den Kritikern ihrer geheimen Kabinettspolitik in Sachen "DDR"-Kredite und Folgen an den Kopf warfen. Wer genauere Auskunft über das Ausmaß und die Kautelen der angeblich zu erwartenden Gegenleistungen erbat, der wurde beschuldigt, "den Menschen drüben" zu schaden oder gar "alles über den Haufen zu

Man versteht schon: Bonn verlangt von "seiner" Öffentlichkeit und von den Verbündeten carte blanche, kein Dreinreden und sogar Verzicht auf begleitende Kommentare, also totale Anpassung an östliche Verhandhungspraktiken. Aber darauf darf man sich nicht einlassen. Wer sich in der Form einem Verhandhungspartner angleicht, der übernimmt schließlich auch dessen Inhalte. Das überaus magere Ergebnis der zweiten Kreditrunde bestätigt diese alte Einsicht. Künftig muß gelten: Mehr Transparenz und größere Beteiligung von Fach- und Sachverstand. Geheimnistuerei allein ist kein Erfolgsrezept.

# IM GESPRÄCH David Lange

# An Gewicht abgenommen

Von Volker Stahr

Der Erdrutsch in Neuseeland hat den bisher jüngsten Premier in der Geschichte des Landes ins Amt getragen: den gerade 42jährigen David Russel Lange. Wie sein Nachname ahnen läßt, ist

Lange Nachkomme deutscher Einwanderer. Seine Vorfahren kamen 1863 aus Bremen und ließen sich im heutigen Industriezentrum Auckland nieder. In den dortigen Arbeitervier-teln ist er als Sohn eines Arztes aufgewachsen, geprägt vom sozialen Enga-gement des Vaters, der sich vor allem einfachen Bevölkerungsschichten widmete. Nach abgeschlossenem Jurastudium in London setzte er sich in seiner Heimatstadt für die Rechte des kleinen Mannes" ein: als Anwalt und methodistischer Laienprediger. In dieser Zeit erwarb sich der da-

mals ungeheuer dicke Mann einige Popularität. 1977 wurde er erstmals in das Parlament gewählt. Doch in der "großen Politik" hielt er sich zurück. Erst als sich die Labour Party nach der Wahlniederlage von 1981 nach ei-nem Nachfolger für den farblosen Parteichef Rowling umsah, wurde man auf ihn aufmerksam. Der volkstümliche, gebildete und rhetorisch versierte Lange übernahm 1983 die Nachfolge Rowlings im Parlament.

Doch als er den Wählern außerhalb seines Wirkungskreises Auckland "verkzuft" werden sollte, stand ihm sein enormes Übergewicht im Wege. Erst nach einer Magenoperation konnte dieses auf ein vertretbares Maß reduziert werden. Zudem erwies sich Lange als Redner bei weitem nicht so überzeugend, wie man es erhofft hatte. Er wirkte wie ein behäbiger Intellektueller und seine oft verwässerten Sachaussagen schlugen im Vergleich mit dem kantigen Premier Muldoon eher negativ zu Buche.

Doch hier kam die politische Großwetterlage" zu Hilfe. Im benach-barten Australien siegte im März vergangenen Jahres der ebenfalls sozialistische Kandidat Bob Hawke. Zudem waren die Probleme die gleichen. Also flog man dessen Wahlkampistrate-



Kopieren geht über studieren: Da-

gen ein und kopierte deren Programm soweit wie möglich - bis hin zum Wahlslogan: "Wir führen Neuseeland zusammen." Da Lange aber auch das Charisma eines Bob Hawke abging, betonte man mehr die Partei und baute auf Muldoons Unbeliebtheit als Folge seiner umstrittenen Wirtschaftspolitik belastender Auslandsanleihen, verschwenderischer Kredite für Großprojekte und drastischer Kürzung der Sozialausgaben.

Lange dagegen betonte sein sözialpolitisches Engagement und sprach immer wieder von Konsensus und der Wiederherstellung sozialer Ge-rechtigkeit. Wirtschaftspolitische Vorschläge hingegen mied er und auch in der Außenpolitik hielt er sich

Seine Partei hatte im Wahlprogramm das "atomwaffenfreie Neuseeland" festgeschrieben. Dies war nicht unbedingt die Handschrift von Lange, aber als guter Parteisoldat macht er sich diesen Einfall jetzt zu eigen. Die Vorwürfe der Unerfahrenheit in Führungspositionen und am Verhandlungstisch und, daß er nur ein kopiertes Programm habe, kontert Lange: "Ein tradiertes Programm ist besser als gar keines".

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### Nordwest # Zeitung

Nun gibt Bonn zu, daß Ost-Berlin in seiner Souveränität" bestimme, wer hierzulande als Rentner zu gelten habe. Das schlimmste an der verfahrenen Angelegenheit ist, daß wohl niemand im Kanzleramt weiß, welche Überraschungen Staatsminister Jenninger noch ausgehandelt - oder sich eingehandelt – haben könnte. Es fällt schwer zu glauben, die deutschlandpolitische Pechsträhne könnte von heute auf morgen abreißen.

### DAGENS NYHETER

Aus sowjetischer Sicht nimmt sich das ostdeutsche Auftreten unfaßbar frech und erschreckend aus. Am unmittelbarsten dadurch, daß die DDR mit ihrer Mini-Entspannung gegenüber dem Westen Moskaus Streben nach Anschwärzung der Bonner Regierung als eine Narretei erscheinen läßt. Als es der Sowietunion weder durch Einschüchterung noch durch Lockung gelang, daß die Westdeutschen nein zu NATO-Raketen sagen. schien sie sich zur Rache entschlossen zu haben, indem sie die "Revanchisten in Bonn" für das immer eisigere Ost-West-Klima verantwortlich macht. Aber eine solche Taktik konnte nicht glücken, wenn die DDR, das Hauptziel für den behaupteten Revanchismus, statt dessen die Hand nach Bonn ausstreckt.

# The Daily Telegraph

Das erste Ziel einer solchen Regierung sollte eine rein wirtschaftlich orientierte Politik sein, um die von einer Folge von Likud-Finanzministern verursachte leichtfertige Zerstöchen. Die zweite, vermutlich noch schwerere Aufgabe wäre eine Reform des Wahlsystems. Ob all dies aber verwirklicht werden kann, ist sehr fraglich. Shimon Peres' Opponent Yitzhak Shamir schweigt. Dessen Vertreter David Levy sagt nur: "Wir akzeptieren Peres als Premierminister nicht." Unter solchen Umständen richten sich die Gedanken wieder auf eine Koalition zwischen der Arbeiterpartei und all den vielen kleinen Parteien. Peres braucht alles Glück, das er nur finden kann.

# **Die Presse**

Gewiß, im Vergleich zu den Gegebenheiten, mit denen sich vor zehn Jahren die erste derartige Konferenz in Bukarest auseinanderzusetzen hatte. besteht Anlaß zu ein wenig Optimismus. Der Menschheitszuwachs erfolgt nicht so rapid ansteigend, wie man damals angenommen hatte. Die "Vermehrungsrate" ist von 2 auf 1,7 Prozent gesunken. Aber sie ist immer noch so hoch, daß weder die Nahrungsmittelproduktion noch die Verbesserung der Infrastrukturen noch die Arbeitsmarktlage auch nur annähernd mit ihr Schritt halten können.

# Für Kampfflugzeuge hat man Geld, für Siedlungen nicht

Rindfleisch. Und die Nomaden

Auch Mentalität und Religion sind Ursachen der Bevölkerungsexplosion / Von Peter M. Ranke

wurden seit dem Abzug der israelischen Truppen 1982 von den Ägyptern gebaut, ein Hotel bei El-Arisch, einige Häuserblocks. Aber die große Besiedlung läßt auf sich warten, der Aufbruch vom überfüllten Niltal in neues Land. Es mangelt nicht an Wasser, auch nicht an Geld – für modernste westliche Waffen ist es ja da. Es fehlt der Wille einer entschlossenen Regierung, Umsiedlung zu btreiben.

Während die letzten israelischen Siedlungen im Sinai verfallen, drängen sich im Niltal schon 47 Millionen Menschen. Für Kairo rechnet man mit zehn bis zwölf Millionen Einwohnern. Kostbares Fruchtland im Süden der Stadt wird mit Häusern verbaut. Schulen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze halten mit der Bevölkerungszunahme nicht Schritt. Aber die Kampagne für die Familienplanung "zwei Kinder sind genug" wurde aufgegeben. Denn fanatische Moslems behaupten, Pille und Bevölkerungspolitik seien gegen

Die Sinai-Halbinsel ist weiterhin Allahs Willen. Hunger und Elend scheinen unvermeidbar, ebenso politische Unruhe, wenn in nur vierzig Jahren in den Entwicklungsländern über sieben Milliarden Menschen "leben" werden. Der Westen kann und wird helfen. aber die einheimischen Regierungen müssen effektiver als bisher mitarbeiten.

Von der Medizin her ist die Senkung der Geburtenrate kein Problem mehr. Aber was nützen Pille oder der einfache Sterilisationsschnitt bei Frauen und Männern. wenn etwa in islamisch-afrikanischen Ländern weiterhin Madchen von zwölf Jahren verheiratet werden oder es den "Ehrbegriff" der Männlichkeit verletzt, sich nach zwei Kindern einem kleinen Eingriff zu unterziehen?

Familienplanung freilich ist nicht der einzige Mühlstein, der aus Mentalität, Gewohnheiten und Religionen die Entwicklungsländer belastet. Die Agypter siedeln nun einmal nicht in der Wüste, sondern bleiben am Nil, heißt es, und die indischen Hindus essen eben kein

Afrikas und Asiens können nicht auf ihre Ziegen verzichten, die alles Grün wegfressen. Soll es dabei bleiben?

Die Geldgeber auf der UNO-Be-völkerungs-Konferenz in Mexiko sollten weniger Hilfsprogramme ausarbeiten, sondern eine Forderung stellen: In fünf Jahren wird nur noch den Regierungen geholfen, die belegen können, daß sie Erfolge im langfristigen Kampf ge-gen die katastrophale Bevölkerungszunahme vorzuweisen haben. Die Überbevölkerung an sich ist kein Unglück, wie die Stadtstaaten Hongkong und Singapur beweisen. Im Gegenteil, und damit wird ein weiteres Problem der Dritten Welt berührt: wo die Wirtschaft aufblüht, ist man über alle Kräfte froh: in Taiwan oder Südkorea klagt niemand über Überbevölkerung. Wo aber die Wirtschaft durch sozialistische Planung oder durch angeblich prestigeförderliche Schau-Vorhaben gelähmt wird, können die Nachwachsenden freilich keine Arbeit finden. Und so ist es unverständlich, wenn Regierungen in nur zu vielen Ländern resignierend zuschauen, wie eine angeblich un-aufhaltsame Menschenflut alle Anstrengungen für ein besseres Leben mit ausreichender Ernährung, Kleidung, Schule und Arbeitsplatz zunichte macht. Eine "Dritte Welt", die sich den sinnlosen Golfkrieg zwischen Irak und Iran bisher dreißig Milliarden Dollar kosten läßt oder lieber MiGs als Pillen kauft, verschleißt das Hilfsbewußtsein der westlichen Industrieländer.

Warum zum Beispiel haben die Regierenden in Kairo und Khartum nicht längst vereinbart, daß Ägypter am Nil im Nordsudan siedeln können? Irak gewährt ägyptischen Gastarbeitern die Ansied-lung an Euphrat und Tigris, wenn sie zwei Jahre dort bleiben. Nordsyrien mit seinen riesigen landwirtschaftlich nutzbaren Ebenen ist praktisch menschenleer, vergli-chen mit Ägypten. Aber Politik und nationale Kurzsichtigkeit, oder auch die Unfähigkeit, in die Zu-kunft vorauszudenken, vereiteln großzügige Lösungen.

So ist es auch im Kampf gegen den Hunger. Das kleine Israel schickt aus seinen Teichen hunderte Tonnen tiefgefrorene Fischfilets in alle Welt, während es den Ägyptern bisher nicht gelang, den ungeheuren Fischreichtum des Nasser-Stausees in die Millionenstädte zu verfrachten, weil die Kühlkette fehlt. Israel könnte die halbe arabische Welt mit Gemüse und Obst versorgen – aber nein, das darf nicht sein, denn es herrscht ja Kriegszustand. Nicht einmal der Friedensvertrag wurde von Ägypten genutzt, um zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Israel in der Landwirtschaft zu kommen.

So reicht die Ernte der Orangen, Tomaten, Zwiebeln am Nil kaum noch für den Export, nur für den Eigenverbrauch der Millionen-Massen. Kurzum, es gābe schon manch Nützliches, wofur die mexikanische Bevölkerungs-Konferenz eintreten könnte, wenn sie nur die Scheuklappen ablegte und sich mehr einfallen ließe als den billigen Schrei nach mehr Geld ins Danaidenfaß.

# Ein Regime und seine Priester kämpfen gegen Rom

Erziehungsminister Fernando Cardenal jetzt die Beschuldigung zurückgewiesen, in Nicaragua finde eine Kirchenverfolgung statt. Doch es gibt eine Reihe von Vorgängen, die die Vorwürfe kaum als absurd erscheinen

Von WERNER THOMAS

uf dem Platz Comandante Carlos Fonseca wird der fünf-te Jahrestag der sandinisti-schen Revolution gefeiert. Es ist der Carlos Fonseca" wird der fünf-19. Juli in Managua. Junta-Chef Daniel Ortega würdigt am Schluß seiner Rede "dieses Volk Gottes" und präsentiert einen "Minister Gottes", Fernando Cardenal, der gerade in die Regierung berufen worden war, um das Erziehungsressort zu übernehmen. Ortega fragt die Menge: "Seid ihr mit dieser Ernennung einverstanden? Wenn ihr damit einverstanden seid, erhebt eure Hände und eure Fahnen." Überall werden Hände und Fahnen erhoben, die Leute skandieren: "Poder Popular." - Alle Macht dem Volk. Cardenal dankt für die Ovationen. Er wedelt von seinem Tribünensitz strahlend mit einem breitkrempigen Sonnenhut.

Seine Berufung in eine Schlüsselposition der Regierung und die demonstrative Abstimmung können ein Nachspiel haben. Der Vatikan plant eine Reaktion, in Managua kursieren Gerüchte, daß der Papst gar Exkommunizierung erwägt.

Auf dem größten katholischen Kontinent der Welt hat die sogenannte Theologie der Befriung, in den sechziger Jahren entstanden, den Klerus tief gespalten. Junge Priester, aber auch Vertreter der Hierarchie, verfechten unter Berufung auf die historische lateinamerikanische Bischofskonferenz in Medellin (1968) soziales Engagement. Während diese Aktivisten gewöhnlich die Regierungen und gesellschaftlichen Strukturen kritisieren und gelegentlich auch die Soutane mit der Partisanenkhuft vertauschen, stehen sie in Nicaragua hinter dem Staatsapparat und einer

marxistischen Revolution. Die meisten Priester der "Iglesia Popular", der "Volkskirche", be-trachten sich als "christliche Marxisten", die sich mehr der Revolution als Rom verpflichtet fühlen. Ernesto Cardenal bekannte einmal, das Evangelium habe ihn zum Marxismus bekehrt. Und: "Der Marxismus ist di einzige Lösung für die Menschheit."

Im Gegensatz zu Kubas Castro, der die Amtskirche ignorierte und auf diese Weise neutralisierte, wagten die Sandinisten eine offene Konfrontation. Sie wollten die "Iglesia Popular" zum kirchlichen Arm ihrer Revolution und zur dominierenden religiösen Bewegung machen.

Die "Volkskirche" interpretiert Jesus von Nazareth als Revolutionär. Es gibt Plakate, auf denen der Schatten des Gekreuzigten die Umrisse eines Guerrilleros mit erhobenem Gewehr erkennen lassen. Innenminister Tomas Borge, dem der von kubanischen, sowjetischen und Ostberliner Experten beratene Staatssicherheitsdienst untersteht, sammelt Kruzifixe. International unterstützte Einrichtungen wie das "Centro Antonio Valdivieso" des Priesters Uriel Molina überfluten das Land mit Propagandamaterial, das die Bischöfe zu den In-

stempelt und sie "Pharisäer" oder falsche Propheten" nennt. Der Karikaturist der "Barricada", dem Sprachrohr der Sandinisten, zeichnet gelegentlich Geistliche, die aus einem Kreuz ein Hakenkreuz formen.

Molina mobilisiert Spenden und Sympathie im Ausland, Miserior hat schon der "Iglesia Popular" geholfen. Karl Rahner, kürzlich verstorben, schickte vor dem Papst-Besuch in Nicaragua im März 1983 solidarische Grüße. Weit wirkungsvoller werben jedoch Außenminister d'Escoto und Kulturminister Ernesto Cardenal für die sandinistische Sache. Ernesto Cardenal, der bärtige Mann mit der Baskenmütze, der, anders als sein jüngerer Bruder Fernando, in der Machtstruktur Managuas keine einflußreiche Rolle spielt, durfte einen Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Emplang nehmen.

Neben d'Escoto und Ernesto Cardenal kam nun der Jesuit Fernando Cardenal als dritter Priester ins Kabinett. Der Priester Edgar Parrales. einst Wohlfahrtsminister, vertritt die sandinistischen Comandantes als Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Washington. Junta-Chef Daniel Ortega fragte bei einer Fernsehsendung Anfang Juli: "Wo gibt es sonst noch so viele Priester in der Regierung?" Er wertet die starke Präsenz geistlicher Herren in der Regierung als Beweis für den "christlichen Charakter" der

Miguel Obando Bravo, der Erzbischof Managuas und gefährlichste Gegenspieler der Sandinisten, urteilt anders. "Sie mißbrauchen kirchliche Kreise, um marxistische Ziele zu verfolgen", sagt er in einem WELT-Interview, "Wir konnten das früh erken-

Der Konflikt hat jedoch nicht mit der Machtübernahme der Sandinisten am 19. Juli 1979 begonnen. In den ersten Monaten der neuen Ära stellte sich Obando Bravo noch hinter die Revolutionsregierung. Der Erzbischof, von Anastasio Somoza einst als "Comandante Miguel" geschmäht, weil er öffentlich den Rücktritt des Diktators forderte, ließ im November 1979 einen Hirtenbrief veröffentlichen, in dem der Klerus für einen humanistischen Sozialismus" plä-

Ein Bild mit

Seit der

vor dem

Managua ein

der Somozas

ermordet

wurde zur

worden und

Leitfigur der

beschädigt.





ando Bravo damals.

später kamen bei blutigen Zusam-



Die Comandantes unternahmen Schritte, die Obando Bravo unter dem Stichwort Kirchenverfolgung registrierte. Sein Jeep wurde von den Sturmtrupps des Staatssicherheitsdienstes, den "Turbas", gesteinigt, die Reifen aufgeschlitzt. Er erhielt anonyme Todesdrohungen. Vor zwei Jahren durfte ein Hirtenbrief des Papstes, in dem dieser die "Volkskirche" als "absurd" verurteilte, zunächst nicht, dann nur mit einem Kommentar der Comandantes veröffentlicht werden. Dann folgte der Fall Carballo: Der Priester Bismarck Carballo, der Sprecher des Erzbischofs wurde vom staatlichen Fernsehen gefilmt, als er nackt aus einem Haus rannte. Der Staatssicherheitsdienst hatte ihn mit Hilfe einer Prostituierten in eine Falle gelockt. Wenige Tage



menstößen zwischen den "Turbas" und Schülern der Salesianer-Schule

in Masaya drei Personen ums Leben. Am 4. Marz des vergangenen Jahres erlebte dann der Papst auf dem "Platz des 19. Juli" die Wut der Comandantes. Als er erneut die "Volkskirche" verurteilte, schrien ihn die sandinistsischen Aktivisten mit geballten Fäusten nieder, auch während der Kommunion: "Alle Macht dem Volk".

Die marxistischen Priester sind trotz wiederholter Warnungen der Bischofskonferenz, ihre weltlichen Ämter niederzulegen, in der Regierung geblieben. Man einigte sich schließlich auf die Vereinbarung, daß sie keine priesterlichen Funktionen ausüben, solange sie in den Diensten des Staates stehen.

Die Berufung Fernando Cardenals zum Erziehungsminister, von Obando Bravo als "letzte Provokation" bezeichnet, erregte den Vatikan bisher weniger als die Ausweisung von zehn ausländischen Priestern Mitte Juli. Die Ausgewiesenen hatten sich an einem Protestmarsch für den unter Hausarrest stehen Priester Luis Amado Pena beteiligt. Pena, vom Staatskonterrevolusicherheitsdiensttionärer Aktivitäten beschuldigt, muß sich vor einem "antisomozistischen Volksgericht" verantworten,

Keine Seite will nachgeben. Fernando Cardenal übernahm das Ministeramt, obwohl ihn der neue Jesuitengeneral Peter Hans Kolvenbach, ein Holländer, mit dem möglichen Ausschluß aus dem Orden gedroht hatte. Obando Bravo, von einem Rom-Besuch Ende Mai und Anfang Juni mit neuen Instruktionen zurückgekehrt, gibt sich kämpferischer denn je. "Ich habe keine Angst", sagt der Erzbischof, "mein Schicksal liegt in Gottes Hand.

das gewöhnlich jahrelange Gefäng-

nisstrafen verhängt.

Miguel Obando Bravo soll noch in diesem Jahr den Kardinals-Hut erhalten. Er wäre dann der einzige Würdenträger dieses Ranges in Mittelamerika. Ironischerweise lautet die spanische Schreibweise eines Kardinals Cardenal. In Managua kursiert bereits ein Witz: "Die Sandinisten liegen in Führung. Sie haben schon zwei

# Blauer Himmel, weiße Westen, goldene Gäste, schwarze Zahlen

Yestern war Smog-Alarm in TLos Angeles. Ein Warnschild auf dem "Santa Monica Free Way" informierte uns darüber, daß die Luft über der Stadt nun "ungesund" sei. Was macht man nun als Mitteleuropäer, der aus dem "sauren Regen" eines verwaschenen Sommers ins blauäugige Kalifornien kommt? Ist das der Augenblick, da man die Gasmasken anlegt oder den unterkühlten Bunker seines Hotelzimmers aufsucht? Man hat ja schließlich seine vor-olympischen Horrorgeschichten gelesen.

Das Problem mit dem Smog von Los Angeles ist nur. Alle sprechen darüber, doch wir haben bisher noch niemand gefunden, der ihn uns erklärt. Was immer dies auch sein mag wir schauen hier seit zehn Tagen smog-alarmiert in einen sehr blauen, klaren kalifornischen Himmel; die Lungen akzeptieren klaglos, was ihnen an Luft zugeführt wird und das angeblich umweltgeschädigte Hirn arbeitet immer noch schmerzlos. Das Olympia-Wetter von Los Angeles ist von der Art, aus der Reiseprospekt-Lyrik gemacht wird.

Wie es überhaupt an der Zeit ist, die Legende vom Horror-Olympia" im von Gangsterbanden verseuchten Los Angeles zu Grabe zu tragen. Die Wahrheit ist, daß die Verbrechensrate seit einiger Zeit gesunken ist. Bis zur Stunde wurde noch kein Fall bekannt, daß ein Olympia-Teilnehmer unsanft behandelt wurde. Mag sein, daß diese Banden einen Olympia-Frieden geschlossen haben, mag sogar sein, daß sie plötzlich selbst so sehr von diesem Fest fasziniert sind, daß ihnen nichts Böses mehr einfällt.

Sicher ist, daß die Angelenos selbst an diesem schlechten Olympia-Image schuld sind. Vor den Spielen war es offenbar "chic" in dieser Stadt, dagegen zu sein. Wer auf sich hielt, ließ vorher wissen, daß er die Flucht vor Olympia ergreifen und die überteuerte Stadt den Fremden und einem solemnen Verkehrschaos iberlassen werde.

Inzwischen hat sich herausgestellt, diese Massenflucht fand niemals statt. Die angeblichen Olympia-

Flüchtlinge treffen sich in überfüllten Arenen wieder und halten Olympia für die beste Erfindung seit der Einführung von geschnittenem Brot. Jeder will plötzlich dabei sein, denn dieses Olympia ist inzwischen zu einer der größten amerikanischen Erfolgsstories geworden. Dreieinhalb Millionen Menschen haben in den ersten neun Tagen diese Spiele besucht. Das sind bereits mehr Zuschauer, als sie je bei olympischen Spielen in 17 Tagen registriert wurden. Und der sehr zufriedene Organisationschef Peter Ueberroth versicherte: "Wir werden mit einem beträchtlichen Gewinn abschließen." Das sind völlig neue olympische Bilanzen. Alle vergangenen staatlich fi-

nanzierten Spielen endeten in massiven roten Zahlen.

Selbst die Hollywood-Stars, die sich in den Hügeln von Beverly Hills und Bel Air gegen dieses Fest einigeln wollten, sind plötzlich in die Stadt gekommen. Sie haben zum Schrecken der klagenden Kaviar-Versorgungsinstitute ihre Stammplätze in den Restaurants links liegengelassen und sind statt dessen Olympia-Augenzeugen, und zwar sehr vernachlässigte, denn diese Bühne gehört nicht ihnen, sondern anderen Stars.

Wie überhaupt die "High-Society" in dieser Stadt es schwer hat, in die olympischen Sperrzonen einzudringen. Sie möchte sich nicht damit begnügen, nur olympischen Geist zu inhalieren, sie drängen sich, ihre Partys mit leibhaftigen Olympioniken zu zieren. Die aber haben eigentlich nur Sportliches im Sinn und entsenden statt dessen halbgefrorene und mittelsteife Funktionäre. Letzter schen Party-Front: trübe Langewei-

Selbst das gute Dutzend waschechter königlicher Hoheiten, die in die Olympia-Stadt gekommen sind, umweht ein Hauch von Belanglosigkeit. "Highness" ist in dieser Stadt eher die Beschreibung eines Gemütszustandes, und so gelingt es nicht allen, beispielsweise auf Anhieb den richtigen Titel des Prinzen Philip zu finden. "Herzog von, Herzog von" rätselte denn auch einer seiner Gastgeber, und der Herzog war fröhlich genug, ihm nicht aus der Verlegenheit zu helfen und seine volle Adresse zu nennen. Und selbst die sonst leicht pikierte Prinzessin Anne nahm es klaglos hin, als man ihr in der Box-Arena mit dem Zuruf "Hey Queen" einen protokollarischen Schwinger versetzte. Ein olympischer Hofknicks wurde bisher noch nirgendwo geortet, nicht zuletzt deshalb, weil die anwesenden Monarchen - der schwedische König und König Tanumafili II. von West-Samoa - keinen Wert darauf legen. Im übrigen sind sie hier nur zweite

Dieses Fest hat bereits seinen unbestrittenen Monarchen. Alle Zeitungen riefen ihn am Dienstag als König von Los Angeles aus, als er seinen zweiten Olympia-Sieg errang. Zwei weitere sollen folgen. Er heißt Carl Lewis. Die Art, in der dieser Mann hier gefeiert wird, läßt vermuten, daß dieses Olympia als das "Carl-Lewis-Gedächtnisfest" in die Geschichte eingehen wird. Und wenn Olympia vorbei ist und die wirklichen Könige dieser Stadt - die Stars von Hollywood - wieder die Schlagzeilen machen, wird dieser König einer der ihren werden. Die Olympia-Sieger vergangener Zeiten wie Sonja Henie, Johnny Weißmüller, Rafer Johnson und Bob Matthias bürgen dafür.

Los Angeles hat für 17 Tage eine neue glorreiche Traumfabrik großer Leistungen, glanzvoller Siege und neuer Stars erhalten, und die einst Olympia-skeptischen Angelenos schauen versöhnt und verzückt auf die Wunderdinge, die sie ihnen bie-

# Als die neuen Erwachsenen kamen

Von EBERHARD NITSCHKE m 8. August 1974 wurde ein Gesetz verkündet, das die ✓ **\**Volljährigkeitsgrenze von bisher 21 auf 18 Jahre senkte. Auch das Ehemündigkeitsalter von Mann und Frau wurde einheitlich auf 18 Jahre festgesetzt. Durch die Neuregelung wurden 2,5 Millionen Jugendliche gesetzlich zu Erwachsenen - streng genommen in der Neujahrsnacht 1974/75, als die neuen Paragraphen in

Kraft traten. Die neuen Paragraphen wurden von allen Parteien mit der beschleunigten psychischen, biologischen und sozialen Entwicklung begründet. Scharfen Widerspruch gegen die neuen Regelungen legte in der Bundestagsdebatte für eine Minderheit der damaligen CDU/CSU-Opposition der ehemalige Bundesjustizminister Richard Jäger ein, der das Gesetz unlogisch und gefährlich" nannte. Er sah eine Häufung von Rechtsstreitigkeiten in den Familien kommen

und bemängelte das Fehlen einer wissenschaftlichen Grundlage. Tatsächlich konnten mit dem In-

Wahlen gehen, sondern auch eigenständig darüber entscheiden, ob sie per Adoption in eine andere Familie übergehen wollten. Adoptionsvertränämlich konnten jetzt ohne jede fremde Mitwirkung geschlossen werden. Sie konnten nun nicht nur selbst Entschuldigungsbriefe für die Schule schreiben, sondern auch eine Reisegewerbekarte bekommen, die bisher

nur an Personen über 25 Jahre ausgegeben wurde. Sie konnten ein Landgut oder eine Fabrik pachten, Lehrverträge abschließen, über Grundstücke verfügen. Sie waren aber auch in neuem Umfang kreditfähig geworden. Es fielen auch die Paragraphen für sie weg, die bisher "besonders risikoreiche Geschäfte" regelten, für die bis zur neuen Volljährigkeit Eltern oder Vormund von 18- bis

kraftireten 18jährige nicht nur zu 21jährigen grundsätzlich ihre Genehmigung zu erteilen hatten.

Was blieb, war die Regelung im Jugendstrafrecht, das für die Altersgruppe der 18- bis 21jährigen anzustiger und sittlicher Reife" kann also ein 18jähriger Fabrikdirektor vom Jugendrichter abgeurteilt werden.

Die Bonner Entscheidung, die sich zehn Jahre nach ihrer Verkündung als unumstritten erweist, war jahrelang politisch diskutiert worden. Es gab Stimmen, die eine stufenweise Einführung wollten, damit alle Betroffenen sich an die neue Verantwortung gewöhnen könnten. In wenigen Fällen erwies sich das neue Gesetz als nicht so progressiv, wie es aussah. Das Ehemundigkeitsalter der Frau wurde damit von bisher 16 auf 18 Jahre angehoben.

Die Reform von 1974 fegte eine Regelung hinweg, die 99 Jahre lang Gültigkeit hatte. 131 andere Gesetze waren von ihr betroffen. Es sollte nichts übrigbleiben, so im Gesetzestext, das zum latenten Fortbestehen der Minderjährigkeit führen könnte".



# **Export-Bank**

Exportieren ist eine Sache, Exporte langfristig finanzieren eine andere.

Sie haben Exportchancen und müssen dafür eine maßgeschneiderte Finanzierung mitliefern?

Dann sind die Fachleute der IKB genau die richtigen Gesprächspartner für Ihr Unternehmen.

Langfristige Finanzierung von Anlagegüter-Exporten: ein Spezialgebiet der Unternehmerbank. Gehen Sie mit IKB-Rückendeckung in den Weltmarkt!

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

Kontroverse

zwischen Bonn

und München

PETER SCHMALZ, München

Die seit Jahresbeginn geltenden

neuen Tieffluggebiete der Luftwaffe

haben zu einer Kontroverse zwischen

Bundesverteidigungsminister Man-

fred Wörner (CDU) und dem Leiter

der bayerischen Staatskanzlei, Staats-

sekretär Edmund Stoiber (CSU), ge-

führt. Nachdem sich der Minister der

Bitte aus München widersetzt hat,

neu vom Tieffluglärm betroffene

Kur- und Feriengebiete aus den Flug-

routen wieder zu streichen, fordert

Stoiber nun in einem ungewöhnlich

kritisch gehaltenen Brief an Wörner

einen wirksamen Schutz dieser Orte.

bezeichnet Stoiber die Meinung des

Verteidigungsministers, Rückwir-kungen auf den örtlichen Fremden-

verkehr seien durch Tiefflüge kaum

zu befürchten. Dieser Schluß scheine

auf "Unkenntnis der tatsächlichen Si-

tuation vieler Fremdenverkehrsge-

biete" zu beruhen, schreibt der CSU-

Politiker. Wörner hatte auf ein erstes

Schreiben Stoibers im vergangenen

Monat geantwortet, daß es mitt-

lerweile 1500 Kurorte und Tausende

von Ferienorten und Urlaubsgebieten

gebe, weshalb eine Herausnahme

vom Flugbetrieb generell nicht mehr

Als nicht unbedingt überzeugend

## "DDR" verweigert Sportlern die Einreise

F. D. Berlin

Die "DDR" hat vier Jugendlichen des Berliner Landessportbundes die Einreise zu einem Surf-Kurs bei Potsdam verweigert. Damit hat Ost-Berlin erstmals gravierend in den innerdeutschen Jugendaustausch eingegriffen, der bislang ohne größere Störungen abgelaufen war. Die Einreiseverweigerung war gegenüber der Deutschen Sportjugend (DSJ), dem der Landessportbund Berlin ebenfalls angeschlossen ist, damit begründet worden. Westberliner könnten an dem Programm nicht teilnehmen, da die Sportjugend West-Berlins kein integraler Bestandteil der Deutschen Sportjugend sei. Die 15 Jugendlichen wollten in der Nähe von Potsdam mit Sportlern des "DDR"-Jugendverbandes "FDJ" zusammentreffen.

Nach der Einreiseverweigerung sagte die Deutsche Sportjugend die Reise der gesamten Mannschaft ab.

### "Honecker-Besuch löste Mißtrauen aus"

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Die "DDR" befinde sich gegenüber der Sowjetunion jetzt in einer "schwierigen Situation". Es werde Ost-Berlin große Mühe kosten, das einmal entstandene sowjetische Mißtrauen wenn schon nicht zu beseitigen, so doch zu reduzieren. Dies erklärte der prominiente außenpolitische Kommentator des jugoslawischen Rundfunks, Milika Sundic. zum jüngsten Konflikt zwischen Honecker und den Sowjets.

Zur Haltung der Sowjetunion gegenüber dem innerdeutschen Dialog bemerkte der oft offiziöse Interpret Belgrader außenpolitischer Meinungen: "Honeckers angekündigter Besuch in der Bundesrepublik hat, ebenso wie jede andere Art von gesamtdeutscher Annäherung, ein gewisses Mißtrauen ausgelöst. Es gibt sogar die Befürchtung, daß die beiden deutschen Staaten sich eines Tages vereinigen könnten, was, wie man (in Moskau) meint, das bestehende Macht-Gleichgewicht in Europa sowie darüber hinaus grundlegend aus den Angeln heben müßte." So jedenfalls sei der ominöse "Prawda"-Artikel zu interpretieren.

Der Honecker-Besuch in der Bundesrepublik habe bei den Deutschen in Ost und West große Erwartungen geweckt. "Die Bedeutung des Treffens zwischen Honecker und Kohl -Wenn die

# DUKJE

für Sie ein Thema ist:

# DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung unterhalb von ? Tagen i Abonde-Datum genügt sehnflich zu widerrufen bei DIE WELT.

Vertrieh, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 An DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30,

# Bestellschein

Bitte befern Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monal-liche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Lultpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkösten sewie Mehrwert-

Unterschrift
Ich habe das Recht diese Bestellung minerhalb von 7 Fagen i Absende-Datum genügt schriftlich zu widerruten bei DIE WELT, Vertrieb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 30 gel

geht über die Grenzen des geteilten Deutschland hinaus," formulierte Milica Sundic - nicht nur, weil es sich um den ersten Besuch eines "DDR"-Staatschefs in der Bundesrepublik handele, sondern weil "das Treffen der Führer der beiden Deutschland einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Bonn und Berlin sowie eine signifikante Veränderung in ihrem Verhalten darstellt".

In der "DDR" habe man den Artikel der "Prawda" sofort als Warnung erkannt. Sowohl Ost-Berlin als auch Ungarn hätten daraufhin den Sowjets zu erklären versucht, daß deren Befürchtungen unbegründet seien und daß die Verbesserung der Beziehungen Bonn-Ost-Berlin nicht zu einer Beseitigung der Unterschiede zwischen beiden politischen Systemen in Deutschland führen würde.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NO 07652. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GREMAN LANGUAGE PUBIL-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07632.

# Richter werfen Senat einen Verstoß gegen das Grundgesetz vor

A ußerst betroffen und empört" reagierte der Hamburger Schulsenator Joist Grolle, als zwei Gesamtschulen mit "frisierten Zahlen" ihr Weiterbestehen sichern wollten. Doch der Versuch, mit diesem Skandal den Senator zum Rücktritt zu zwingen, blieb für die oppositionelle CDU erfolglos: Geschlossen und zum Teil gegen die eigene Überzeugung deckte die SPD-Fraktion den Mann, der in den Augen vieler Abgeordneter eine nicht mehr tragbare Belastung geworden ist. Das geschah vor sechs Wochen. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Hamburg Anlaß gesehen, den Vorwurf der Manipulation, der Ende Juni gegenüber zwei Schulleitern erhoben worden war, dem Chef der Schulbehörde selbst anzulasten.

In einem Beschluß spricht das Gericht in einer selten deutlichen Sprache, daß die "Antragsgegnerin (d. h. die Schulbehörde. Die Red.) . . . allein für das Gymnasium Wilhelmsburg über die Mehrheitsfraktion der Hamburgischen Bürgerschaft einen Gesetzentwurf lanciert" habe. Härter



kann die Dritte Gewalt die Regierung kaum attackieren.

Anlaß waren die Pläne der Schulbehörde, in dieser Schule keine fünften Klassen mehr einzurichten und damit die Schließung des Gymnasiums herbeizuführen. 1985 sollte dann - so die Intention der Grolle-Behörde - die Oberstufe des jetzigen Gymnasiums in ein anderes Gymnasium umziehen und damit Platz schaffen für die Gesamtschule Wilhelmsburg, die hier ein neues Quartier finden sollte.

Die Eltern und Schüler zogen in den letzten Jahren zweimal vor Gericht - beide Male mit dem Erfolg, daß die Rechtsverordnungen der Behörde außer Kraft gesetzt und neue Eingangsklassen eröffnet wurden. Grolle, der seinen Ärger über die Gerichtsentscheidungen in einer für ein Regierungsmitglied ungewöhnlich harten Form zum Ausdruck brachte, mobilisierte die SPD-Fraktion. Sie legte am 1. Februar 1984 einen "Gesetzentwurf zur Schulorganisation betreffend Gymnasium Wilhelmsburg" vor. Nach diesem Entwurf sollten Klassen der Jahrgangsstufe 5 der Beobachtungsstufe des Gymnasiums mit sofortiger Wirkung am Gymnasium Wilhelmsburg nicht mehr eingerichtet werden. Die "Lex Wilhelmsburg" nahm ihren Lauf.

Die parlamentarische Verabschiedung war keine Hürde – die SPD verfügt über die absolute Mehr-

Metalltarif: 19

Prozent dagegen

Die Hälfte der Arbeitnehmer in der

Metallindustrie hält nach einer vom

Emnid-Institut vorgenommenen und

in Köln veröffentlichten Umfrage des

Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall

den Tarifabschluß in diesem Indu-

striezweig für richtig, 19 Prozent hal-

ten ihn für falsch. Von diesen habe

sich knapp die Hälfte mehr Lohn an-

stelle der Verkürzung der Arbeitszeit

auf 38,5 Stunden gewünscht. Etwas

weniger als ein Drittel wollten eine

kürzere Arbeitszeit. Die Umfrage er-

faßte 797 Arbeitnehmer im gesamten

Bundesgebiet, unter ihnen 243 Ge-

werkschaftsmitglieder. Sie wurden

zwischen dem 4. und dem 23. Juli

beschlossen und vier Wochen später verkundet – die Großen Ferien hatten inzwischen begonnen. Doch 23 Eltern meldeten sofort nach Verkündigung Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des Verfahrens an. Zweifel, die das Verwaltungsgericht über weite Strecken übernahm. Das Gericht, das - in einem Eilverfahren ungewöhnlich - unter Vorsitz seines Präsidenten, Heinrich Plambeck, entschied, stellte fest, daß sich aus dem Schulorganisationsgesetz "sehr erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken deshalb ergeben, weil es sich dabei um ein Gesetz handelt, durch das aus sachlich nicht zu rechtfertigenden Gründen eine Regelung durch Gesetz getroffen wird, aus der eine Einschränkung des Rechtsschutzes für die von diesem Einzelfall Betroffenen folgt."

Das Gericht wurde in seiner Rüge noch deutlicher: Das Schulorganisationsgesetz – so befanden die Richter - sei "willkürlich" und "systemwidrig". "Aus dem gesamten Verfahren" - so heißt es in der Begründung -"wird vielmehr deutlich, daß der Gesetzgeber nur deshalb die Maßnahme als Gesetz verabschiedet hat, um den betroffenen Eltern und Schülern den von diesen in den Jahren 1981 und 1983 erfolgreich beschrittenen Weg zu den Verwaltungsgerichten nicht wieder zu ermöglichen". Insofern beschneide die Schulbehörde "willkürlich den Eltern und Schülern, die sich für diese Schule angemeldet haben, den Rechtsweg". Das sei ein Verstoß gegen das Grundgesetz.

Die CDU-Fraktion wertet die Entscheidung als eine "Niederlage des Senats von grundsätzlicher Bedeutung". Der schulpolitische Sprecher der Opposition, Fridtjof Kelber, sieht seine Überzeugung bestätigt, daß "Senat und SPD-Bürgerschaftsfraktion in rücksichtsloser Weise versuchen, ihr Konzept einer Ausdehnung der Gesamtschulen gegen den Willen der Eltern durchzusetzen". Die Fraktion verband ihre scharfe Kritik mit einem Antrag, der nur aus einem Satz besteht - das Schulorganisationsgesetz sofort aufzuheben. Bis zur parlamentarischen Behandlung bei der ersten Sitzung am 5. September will die CDU den Unterricht in der durch Einstweilige Anordnung erzwungenen fünften Klasse ungestört ablau-fen lassen. Sollte die SPD-Mehrheitsfraktion zu einer Rücknahme nicht bereit sein, dann müsse die Frage in Karlsruhe geklärt werden.

Die Hamburger Verwaltungsrichter gaben auch schon ihrer Meinung über den Ausgang kund: "Für ein folgendes Hauptsacheverfahren ist bei einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht auch damit zu rechnen, daß dieses die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes feststellen wird."

Lehrstellenrekord

Mehr Gelassenheit in der Lehrstel-

lendiskussion hat der CSU-Bundes-

tagsabgeordnete Kurt Rossmanith

gefordert. 1984 werde wahrscheinlich

der Lehrstellenrekord von 1983 wie-

derholt oder sogar überboten werden.

1984 würden voraussichtlich 700 000

Jugendliche (96 Prozent der Bewer-

ber) eine Lehrstelle finden. Dies sei

Anlaß zur Selbstprüfung für Kritiker

der betrieblichen Berufsausbildung

Für das duale Ausbildungssystem

wachse das Interesse: Von Oktober

1983 bis März 1984 hätten sich 66 600

Lehrstellenbewerber mit Fachhoch-

schul- oder Hochschulreife, 20 000

mehr als im Vorjahr, bei den Arbeits-

ämtern gemeldet.

1984 in Aussicht

### im Kampf gegen das Rauschgift" Umfrage der WELT: Der frühere LKA-Chef von NRW, Hamacher, sieht zu schwarz hat unser Landeskriminalamt als einschen Landeskriminalamt, Kriminal-Die These des ehemaligen LKAzige Dienststelle in Deutschland eine direktor Konrad Beer, die Lage der

"Es gibt meßbare Erfolge

Chefs von NRW, Werner Hamacher, die Auseinandersetzung der Polizei mit der Drogenszene sei nahezu aussichtslos und wir müßten "mit diesen

der Länder auf Kritik gestoßen. Das ergab eine Umfrage der WELT. Baden-Württembergs oberster Drogenfahnder, Kriminaloberrat Klaus Mellenthin, vertrat die Auffassung, eine solche Meinung sei "zu resignativ"

Drogen leben", ist bei den Polizeien

und nicht sehr ermutigend für diejenigen innerhalb und außerhalb des Polizeiapparates, die "mit Engagement und mit Erfolg" gegen Drogen kāmpfen.

Ohne "blauäugig" die Schwierig-keiten beim Kampf gegen Rauschgift und Dealer verniedlichen zu wollen, seien in diesem Bereich durchaus meßbare Erfolge möglich, wenn man konsequent vorgehe und vor allem im Bereich der Vorbeugung etwas tue. Als gutes Beispiel für eine radikale Maßnahme erwähnte Mellenthin Amsterdam: "Als man dort in den siebziger Jahren chinesische Händlerringe auswies, war der Rückgang im Drogenverkauf und Verbrauch statistisch nachweisbar." Noch wichtiger als konsequente Maßnahmen von Polizei und Justiz gegen Dealer sei jedoch

die Prophylaxe. Aus dieser Erkenntnis heraus habe gerade Baden-Württemberg bundesweit und sogar europäisch Maßstäbe gesetzt, betont Mellenthin: "Modell-haft für alle anderen Bundesländer

F. DIEDERICHS, Berlin

Die Anregung des Berliner Regie-

renden Bürgermeisters, Eberhard

Diepgen (CDU), bei einer ersten offi-

ziellen USA-Visite im April dieses

Jahres, das vorhandene alliierte Be-

satzungsrecht in Berlin nicht nur zu

überdenken, sondern auch gegebe-

nenfalls "zu bereinigen", trifft derzeit

in Berlin auf aktuelle Bezüge. Die

Berliner Justiz stellte Anklage-

schriften gegen zwei "Greenpeace"-

Mitglieder fertig, die im August ver-

gangenen Jahres mit einem Heißluft-

ballon in die Berliner Luft aufgestie-

gen und nach dem Überwinden der

Mauer auf östlichem Gebiet niederge-

Die Aktion diente dem Protest ge-

gen weltweite Atomversuche, als geo-

graphisches Zentrum war von den

Umweltschützern Berlin auserkoren

worden - der Viermächtestatus der

England, Frankreich und die Sowjet-

union berühren, berechneten die

H.-H. HOLZAMER, Bonn

Eine Bilanz in der Rechtspolitik

der Bundesregierung mit unter-

schiedlichem Ergebnis zogen gestern

in Bonn der Bundesjustizminister

Hans Engelbard, FDP, und Alfred

Emmerlich, der Vorsitzende des Ar-

beitskreises Rechtswesen der SPD-

Bundestagsfraktion. Während der Mi-

nister von einer Bilanz sprach, die

sich sehen lassen" könne, meinte

der Oppositionspolitiker, es könne

seit der Wende "von einer liberalen

und fortschrittlichen Rechtspolitik

keine Rede mehr sein". Engelhard se-

he sein Amt nicht politisch sondern

als reines Exekutionsorgan von Koa-

Als Glanzpunkte in seiner Bilanz

die klar "liberale Akzente" erkennen

lasse, nannte der Minister zunächst

das Scheidungsfolgenrecht. Engel-

hard: "Wir haben dafür Sorge getra-

gen, daß nicht jede Rücksichtslosig-

keit gegenüber dem früheren Ehe-

litionsabsprachen.

Greenpeace"-Aktionisten

gangen waren.

Rauschgiftaufklärungsgruppe gebildet." Diese aus Experten bestehende Gruppe berate ständig Multiplikatoren über die Gefahren der Drogen. Lehrer, Ärzte, Schulen, Industrieund Handelskammern, Berufsausbilder, aber auch die Jugendlichen selber (Schüler, Studenten, Auszubildende) würden in großen und kleinen Veranstaltungen flächendeckend im ganzen Land mit Hilfe von Filmen, Vorträgen, Diskussionen usw. bera-

Aus Hamburger Sicht ist der Kampf gegen die Drogen keineswegs aussichtslos. Das erklärte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Kriminaloberrat Wolf Plewka, Chef des Rauschgiftdezernats, erklärte zu der Frage, ob die Polizei in erster Linie auf der Händler- oder auf der Konsumenten-Ebene tätig werden solle: "Wir haben unsere Priorität auf die Bekämpfung des Handels gelegt." Der Kampf auf der Ebene der Konsumenten sei in der Tat aussichtslos. "Wo Polizei, Zoll und Bundesgrenzschutz einigermaßen erfolgreich sind. das ist bei Handel und Schmuggel", sagte Plewka. Es gelinge allerdings häufig nicht, die letzten Hintermänner zu fassen, da sie im Ausland lebten; "da ist" – so Plewka – "die Grenze für eine repressive Arbeit der deut-

schen Polizei gegeben". Als "ernst, aber nicht ganz hoffnungsios" bezeichnet der Chef des Rauschgiftdezernats beim Bayeri-

Greenpeace und das Besatzungsrecht

Der Osten beschlagnahmte das

Fluggerät und schickte die Männer,

den 33jährigen deutschen Physiker

Gerhard Leipold und den 27jährigen

britischen Handelsschiffer John

Sprange, nach drei Stunden wieder in

den Westen. Die Berliner Staatsan-

waltschaft schickte den beiden dann

eine Anklageschrift, von denen bis-

lang jedoch nur eine zugestellt wer-

den konnte: Mister Sprange ist der-

Den Protestfliegern wird vorge-

worfen, mit ihrem "Friedensflug" oh-

ne Erlaubnis ein "Kriegsgerät" be-

nutzt und in ein Funksprechgerät ge-

plaudert zu haben. Letzteres Verge-

hen wäre noch entschuldbar, nicht

aber der Heißluftballon. Denn dieser

fällt nach dem schon von Diepgen

und auch Politikern anderer Parteizu-

gehörigkeit als "veraltet" bezeichne-

ten alliierten Kontrollratsgesetz unter

das Verbot von "Waffen und Kriegs-

Die Nummer 43 des Kontrollratsge-

setzes aus dem Jahre 1946 verbietet,

Engelhard zieht eine positive Bilanz

"Liberale Akzente bei Scheidungsfolgenrecht" / SPD: Keine fortschrittliche Rechtspolitik

partner beim Unterhalt völlig belang-

los bleibt. Das ist nur gerecht und

entspricht dem Prinzip, daß jeder

auch für sein eigenes Tun Verantwor-

tung trägt." Von einem "Rollback".

im Scheidungsrecht sprach dagegen

Emmerlich: "Der Bundesjustizmini-

ster will beim Unterhaltsrecht die

Rückkehr zum Schuldprinzip. Unter-

haltsansprüche von Hausfrauen und

Kindern sollen zusammengestrichen

werden." Beim Versorgungs- aus-

gleich betreibe Engelhard "die Ab-

schaffung der eigenständigen Ver-

Mit Lob bedachte der Minister

auch die neuverabschiedete Juristen-

ausbildung: "Nach jahrelanger Untä-

tigkeit früherer Justizminister der

SPD haben wir jetzt eine vernünftige

und realistische Lösung geschaffen."

Diese "Lösung" nannte Emnmerlich,

dem bei seiner Pressekonferenz im

Fraktionssaal der SPD die \_Bilanz\*

Engelhards vorlag, eine Rückkehr

sorgung für geschiedene Frauen".

materialien jeder Art".

zeit unauffindbar verreist.

Die Berliner Justiz will gegen zwei Ballon-Flieger Anklage erheben

bayerischen Drogenfahnder. Im vergangenen Jahr habe es sogar einen Silberstreif gegeben: Die Drogenkriminalität ist um acht Prozent gesunken, die Zahl der Verbraucher harter Drogen sogar um 20 Prozent. Allerdings, so Beer, sei die Zeit für eine Entwarnung noch nicht gekommen: Wir müssen leider in diesem Jahr bereits wieder eine leichte Zunahme registrieren."

Beim weitaus größten Teil der Bevölkerung befürchtet der Rauschgift-Experte keine Ansteckungsgefahr für Drogen, vermißt allerdings einen Umdenkungsprozeß in der Gesellschaft, der zu einer generellen Abkehr von Rauschgiften führt. Die angebliche Mode-Droge Kokain wird auch in München in beachtlicher Menge registriert, der Konsum beschränkt sich jedoch "auf gewisse geschlossene Kreise".

Auch Kriminalhauptkommissar Gerhard Reimer in Kiel distanziert sich von dem ehemaligen Direktor des Düsseldorfer Landeskriminalamtes: "Das, was Herr Hamacher gesagt hat, unterstützen wir mit Sicherheit nicht. Wir resignieren nicht, was die Rauschgiftbekämpfung anlangt." 1980 hätten sich 30 Kollegen "nebenamtlich" mit der Rauschgiftbekämpfung beschäftigt, heute seien es 55 "Hauptamtliche". Der Erfolg könne sich sehen lassen: "Es ist uns gelungen, das Dunkelfeld ganz erheblich

das müssen sich die Flieger vorhalten

lassen, "Kriegsschiffe und Luftfahr-

zeuge, die schwerer oder leichter als

Luft sind", ebenso wie "Säbel, Dol-

che und Lanzen". Die Vorschriften.

formal noch in Kraft, aber bisher eher

mit Gelassenheit gehandhabt, waren

von sämtlichen vier Siegermächten

Mit dem Flug durch den Luftraum der geteilten Stadt trafen die

"Greenpeace"-Anhänger jedoch auf

eine empfindliche Ader bei westalli-

ierten Schutzmächten und Berliner

Landespolitikern, deren Sensibilität

durch immer häufiger manövrieren

de Sowjet-Jäger ohnehin derzeit

Über die Eröffnung des Hauptver

fahrens muß jetzt ein Berliner Schöf-

fengericht befinden. Sollte es zur Ver-

handlung kommen, so wollen die

gar die alliierten Stadtkommandan-

ten in den Zeugenstand rufen, um

zur Juristenausbildung à la Bis-

marck<sup>a</sup>. So erfahre beispielsweise der

nach den Plänen der Koalition ausge-

hildete Richter an der Universität

nichts davon, was im Vollzug mit

dem von ihm Verurteilten passiere.

Generell müßten in einer Juristen-

ausbildung, wie sie der SPD gefallen

könnte, "einheitliche Lebenssachver-

halte" geschlossen vermittelt werden

und den angehenden Juristen auch

Kenntnisse in "Menschenbehand-

king und Menschenführung" vermit-

Rechtsgewährung" empfahl der Mi-

nister "ein ganzes Bündel von Geset-

zesvorhaben" aus seinem Hause der

öffentlichen Aufmerksamkeit. Im

Strafverfahren hieße dies "kürzerer

Prozeß, aber kein kurzer Prozeß." Im

Gegensatz dazu erteilte der SPD-

Rechtsexperte allen Plänen, das Be-

weisantrags- und Beweiserhebungs-

recht zu ändern, eine scharfe Absage

Unter dem Stichwort \_effiziente

telt werden.

Rechtsverklamme" zu erhalten

erlassen worden.

stark ausgebildet ist.

### Gleichheitsgebot

möglich sei.

Der Minister rechtfertigte dabei auch die Verschiebung der Grenzstandslinie im Alpenvorraum, wonach dank moderner Navigationsmöglichkeiten die Militärjets sich der Grenze des neutralen Österreich nun bis auf fünf statt wie bisher nur auf 15 Kilometer nähern dürfen. Dadurch kamen die wichtigsten bayerischen Feriengebiete wie beispielsweise das Tegernseer Tal in den Bereich der Tiefflieger (WELT vom 7. 8.). Er verspreche sich davon eine Entzerrung des Flugaufkommens, die dazu diene. den Fluglärm in Grenzen zu halten, schrieb Wörner und räumte ein, dadurch würden bedauerlicherweise auch Gebiete betroffen, die durch die frühere Regelung "in gewisser Weise begünstigt" worden sind. Dies sei jedoch im Interesse aller leider nicht zu ändern und entspreche dem Gleich-

Dagegen meint Stoiber: "Ich bin nach wie vor der Meinung, daß für die Kurorte und auch die sonstigen Fremdenverkehrsschwernunkte - die bislang noch nicht in den Unterlagen als schützenswert gekennzeichnet waren - in Bayern ein punktueller Schutz vor dem militärischen Tieffluglärm geschaffen werden

### Protest-Unterschriften

Er sei sich über die damit verren; sie müßten jedoch überwunden werden können. Sollte ein genereller Schutz nicht möglich sein, so wäre zumindest die Überflugfrequenz drastisch zu senken.

Stoiber schlägt in diesem Zusammenhang vor, den verfügbaren Raum "in vollem Umfang und in breitester Streuung" zu nutzen. "Es bringt nichts", schreibt er, "wenn der Luftraum geöffnet wird und dann doch nur zwei oder drei Routen und diese möglichst nahe an den Alpen genutzt werden."

Verärgert zeigt sich der bayerische Staatssekretär über die Informationspolitik des Bonner Ministeriums. Er hält Manfred Wörner vor, es bestehe zwar kein Zweifel, daß der Verteidigungsminister für den Tiefflugbetrieb allein zuständig und verantwortlich ist, gleichwohl wäre eine Anhörung der Länder vor dem Abbau der Flugbeschränkungen hilfreich gewesen. "Was jetzt geschieht und wie es jetzt geschieht, ist wenig geeignet. das so dringend notwendige Verständnis für die Bundeswehr zu wek-

ken, zu erhalten oder gar zu fördern." Der Bürgermeister von Tegernsee überreichte Edmund Stoiber gestern 11 000 Protest-Unterschriften gegen den Fluglärm, die der Staatssekretär

# Die NATO muß ihre Nuklear-Planung überdenken

Westliche Analytiker der sowjetischen Außen- und Sicherheitspolitik neigen in jüngster Zeit immer stärker der Ansicht zu, die sowjetischen Militärplanungen veränderten sich und hätten nun das Ziel, in einem mit der NATO in Europa theoretisch nicht ausschließbaren Krieg mit schnellen und umfassenden Operationen deren taktisches Nuklearwaffenpotential zu zerschlagen. Damit würde das westliche Verteidigungsbündnis, das dem Warschauer Pakt in der konventionellen Bewaffnung ohnehin nicht ebenbürtig ist, seines entscheidenden Mittels, das bislang die Verhinderung des Krieges durch Abschreckung zu garantieren hatte, beraubt.

Die NATO, deren Politik der Friedenssicherung unter anderem auf der Androhung des Erstgebrauchs von Atomwaffen basiert und so bislang zwischen Ost und West in Europa überhaupt die Anwendung von Waffengewalt ausschloß, steht damit nach Ansicht von Fachleuten vor einer ernsthaften Krise ihrer eigenen Militärplanung.

Einen Zipfel von den bislang nur in

mern zwischen Politikern und Offizieren geheim geführten Auseinandersetzungen hat die Öffentlichkeit letzten Herbst sehen können, als der europäische NATO-Oberbefehlshaber, der amerikanische General Rogers, sich mit der Entscheidung von Montebello unzufrieden zeigte, wo die Verteidigungsminister der NATO beschlossen, vom taktischen Arsenal der Nuklearwaffen in Westeuropa 1400 Sprengkörper abzuziehen. Rogers bezweifelte in einem Gespräch mit Journalisten in der NATO-Botschaft der USA in Brüssel die Weisheit dieses Beschlusses.

Im Grundsatz sprach sich auch der General nicht gegen eine Verminderung des NATO-Nuklearpotentials kürzerer Reichweite (TNF) aus. Er meinte aber, vor seiner Reduzierung müsse eine rationale Analyse stehen. Die aber sei vor dem Beschluß von Montebello nicht in ausreichendem Maße angestellt worden. Rogers berichtete, diese Analyse der operativen Aufgaben für TNF-Waffen werde geenwärtig in seinem Hauptquartier SHAPE gemacht. Er sei im Marz 1985

klearen Planungsgruppe" der NATO (NPG) ein schlüssiges Konzept für die notwendige Zusammensetzung des TNF-Potentials in Westeuropa vorzulegen.

In diesem Zusammenhang bestätigte der General, daß die sowjetische Militärplanung darauf gerichtet sei, im Kriegsfall der NATO die Möglichkeit des Ersteinsatzes von Nuklear-

# DIE ANALYSE

waffen aus der Hand zu schlagen. Rogers erklärte: "In einem bestimmten Stadium der Alarmierung verteilt die NATO ihre nuklearen Sprengköpfe zu den Einheiten im Felde. Dort dürften mehr unzerstört bleiben als in den Vorratsdepots. Dennoch müssen wir es sehr ernst nehmen: Es würde eines der ersten Ziele der Sowjets sein, zu versuchen, unsere Nuklemmittel auszuschalten, um so zu verhindern, daß die NATO auf den Erstgebrauch der

Atomwaffen zurückgreifen könnte." Westliche Experten machten in Sowjetunion dieses Ziel, die Zerstörung des TNF-Potentials der NATO, erreichen möchte, ohne selbst Atomwaffen dafür einzusetzen. Moskau will das nach deren Ansicht allein mit konventionellen Mitteln schaffen. Nach ihrem Urteil ist der Sinn dieses Versuchs offenkundig: Die Sowjetunion möchte die Gefährdung der eigenen Angriffskräfte und ihres Hinterlandes durch eine nukleare Bedrohung von westeuropäischem Boden ausschließen und dadurch die USA zwingen, für den möglichen Ersteinsatz von Nuklearwaffen sofort auf das strategische US-Potential angewiesen zu sein.

Dies brächte den amerikanischen Präsidenten in die Lage, anneimen zu müssen, daß dem Einsatz strategischer Waffen der USA die entsprechende Antwort der Sowietunion auf amerikanische Ziele folgen würde. In diese Lage, so vollziehen westliche Analytiker sowjetische Vorstellungen nach, will Moskau die USA bringen. well man im Osten nicht glaubt, daß der amerikanische Präsident dann die Entschlußkraft zum Einsatz straunion aufbringen würde. Die Anzeichen dafür, daß die So-

wietunion sich darauf konzentriert, das westliche TNF-Potential konventionell auszuschalten, sind nach Ansicht von Experten recht eindeutig. Die Rote Armee bereitet sich auf mehrere Möglichkeiten vor, so auf die Zerstörung des Potentials mit Hilfe schnell durchbrechender Bodentruppen, durch luftgelandete Einheiten an den Vorratsdepots oder bei den Nuklearverbänden, schließlich auf eine wirksame Angriffsart durch die Zerstörung der Atomwaffen mit Hilfe von Sabotagetrupps.

In Expertenkreisen der NATO wird solchen "Spezialkräften" in jüngster Zeit wegen ihrer Gefährlichkeit gro-Be Aufmerksamkeit gewidmet. Diese verdeckt kämpfenden Trupps würden bereits kurz vor Ausbruch oder gleichzeitig mit Beginn offener Feindseligkeiten im Hinterland der NATO operieren, so daß sie diese zu neuen Überlegungen über die Sicherung der Depots und der an die Feldeinheiten zu verteilenden Atomwaf-

## an Manfred Wörner weiterleiten wird. Bangemann für stärkeren

Staatseinfluß

Die Bundesregierung berät heute auf Vorschlag von Wirtschaftsminister Bangemann über Maßnahmen zur Sicherung und Stabilisierung der konjunkturellen Entwicklung in den nächsten Jahren. Wie sein Vorgänger lehnt Bangemann Investitionsprogramme ab, wie er in einem vorab veröffentlichten Interview der "Wirtschaftswoche" erklärte. Jedoch ist er offenbar bereit, einen stärkeren Staatseinfluß zu akzeptieren als Graf Lambsdorff. Beispielhaft nannte er den Umweltschutz, Exportfinanzierung und -garantien sowie solche Bereiche "der Großtechnologie, die in ihren finanziellen Konsequenzen einfach nicht überschaubar sind". Er kündigte an, die Instrumente der Regionalpolitik und anderer Förderprogramme (wie Existenzgründung und Forschung) stärker "auf Arbeitsmarkterfordernisse zu akzentuieren". Zur Anregung inländischer Nachfrage sollte der Schuldzinsenabzug wieder eingeführt werden.



chern sich an der Not ihrer Landsleute", sagte der 48jährige Mohammed Hamed zur WELT. "Wer es unter dem kommunistischen Joch nicht mehr aushält und Afghanistan verlassen will, kann dies tun – wenn er zu zahlen in der Lage ist."

Der Postbeamte aus Kabul konnte bezahlen und wählte für seine betagten Eltern diesen Weg. Hamed: "Wer dies nicht kann, muß den beschwerlichen und lebensgefährlichen Weg über die Berge hinüber nach Iran oder Pakistan in die Freiheit wäh-

Hamed war 28 Jahre lang im afghanischen Postdienst. Er diente seinem Land treu und fleißig, war aber nach der kommunistischen Machtübernahme vor sechs Jahren nicht bereit, in die Partei einzutreten. Während seine sechs Schwestern in den USA eine neue Heimat fanden, mußte er bei den betagten Eltern in Kabul bleiben. Schließlich entschlossen sich 🔫 auch diese, die Heimat zu verlassen – zu groß waren Not und Unfreiheit. Sie konnten indessen Strapazen und Gefahren einer Flucht nicht riskieren. Die Alternative hieß "bezahlen".

Für einen heißen Paß müssen 60 000 Afghani bezahlt werden. Um die beiden Pässe, den bürokratischen Papierkrieg und die Reise der beiden alten Leute nach Amerika finanzieren zu können – Hamed verdiente im Monat rund 4090 Afghani, umgerechnet etwa 200 Mark - mußte der gesamte Hausrat mit alten Möbeln, wertvollen Teppichen und Schmuck verkauft werden, natürlich zu Schleuderpreisen. Handeln ist unter den gegebenen Umständen nicht drin . . . Die heißen Pässe wurden von den kommunistischen Parteigängern von Staatschef Karmal geliefert.

Nach dem Wegzug seiner Eltern hielt Hamed in Kabul nichts mehr. Doch über die Gründe seiner Flucht sprach er nur zögernd. "In Kabul lebt man wie im Gefängnis", erzählte er. "Jeder mißtraut jedem, denn weniger als fünf Prozent der Afghanen sind in der Partei, obwohl die materiellen Vorteile groß und umfangreich sind...Babrak Karmal selbst gab zu, daß nur wenige tausend Afghanen

# **OECD** kritisiert geringe Hilfe der Sowjetunion

of Enterediffs

AFP. Wien

Die Entwicklungshilfe der UdSSR beträgt nur 0.18 Prozent des sowjetischen Bruttosozialprodukts und nicht, wie Moskau angibt, 1,27 Prozent. Das sagt eine Studie der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Diskussion über den sowjetischen Beitrag für die Dritte Welt trat auf der Konferenz der UNO-Organisation für industrielle Entwicklung auf. Aus der Analyse geht hervor. daß die UdSSR möglicherweise die Rückvergütungen an Comecon Länder aus dem Verkauf von Erdöl und Gas und bestimmte Formen der technischen und militärischen Hilfe in die Summen miteinbezogen hat.

über Krieg und Tod. Täglich gibt es in der Stadt Zerstörungen, Entführungen und Vergewaltigungen von Frauen durch die Russen, nachts Feuergefechte. Jets donnern über die Stadt, Panzer rollen durch die Straßen... In den Geschäften können bei den hohen Preisen nur noch Russen einkaufen, Benzin gibt es nur für Regierungsbeamte. Der Literpreis ist von acht auf 20 Afghani gestiegen, auf dem Schwarzen Markt kostet eine Gallone Benzin 250 bis 300 Afghani. Und an meinem Arbeitsplatz erlebte ich etwas, was es früher nicht gab:

alle Telefone werden abgehört." Mohammend Hamed hatte jedoch für heiße Pässe kein Geld mehr, obwohl er auch seinen eigenen Haushalt auflöste und verkaufte. Am ersten Tag des Fastenmonats Ramadan 1984 machte er sich mit Frau und sechsjähriger Tochter auf den Weg nach Pakistan. "An diesem Tag waren die Kontrollen nicht so scharf wie sonst", sagte er. "Nach aufregender Fahrt mit dem öffentlichen Bus zum 150 Kilometer entfernten Dschallalabad ging ich dort mit meiner Familie auf Tauchstation. Dann hieß es war-

Nach einer Woche bekam er von Fluchthelfern, die ausnahmslos Parteigänger von Karmal sind und in öffentlichen Behörden und Ämtern gut bezahlte Posten innehaben, das gewünschte "ärztliche Attest". Dieses bescheinigte seiner Frau eine schwe re Krankheit, die eine Operation im pakistanischen Peschawar notwendig mache . . . Ehemann und Tochter erhielten aus "medizinischen Gründen" eine Genehmigung, die Schwerkranke zu begleiten. Hamed: "Das Attest kostete 50 000 Afghani, mehr als ein Jahresgehalt... An unserer Not bereicherten sich erneut Karmals Parteifreunde. Sie haben fette Pfründen, verlassen auf diesem Weg doch jährlich etwa 100 000 Afghanen ihr

Die Hameds waren 13 Tage lang unterwegs, bis sie schließlich die pakistanische Grenzstadt erreichten Dort fanden sie Aufnahme bei Verwandten. Hamed aber will weiter wenn es geht, nach Amerika.

## **Neue Offerte** für den Kauf von "Leo 2"

AP, Bern

Der deutsche Krauss-Maffei-Konzern hat dem Schweizer Verteidigungsministerium nach Mitteilung eines Ministeriumssprechers auf Anforderung eine neue Offerte für den Direktkauf des Kampfpanzers "Leopard 2" unterbreitet. Eine Stellungnahme zu Zeitungsberichten, nach denen die Offerte für den "Kauf-ab-Stange" pro Stück um zwei Millionen Franken günstiger sein soll als die ursprünglich von Bern vorgesehene Lizenzbauvariante, lehnte der Sprecher mit dem Hinweis ab, das Angebot werde noch ausgewertet. Das Ergebnis der Prüfung werde der Militärkommission des Städterates Mitte August unterbreitet.

# Schen B. Wer Geld hat, kann sich Wind von Kabul freikaufen Statt Flucht legale Ausreise mit einem "heißen Paß" Statt Flucht legale Ausreise mit einem "heißen Paß" Statt Flucht legale Ausreise mit einem "heißen Paß" In der Partei seien. Und aus Fernse Mittiwarm. Ein lang anhaltender Mittiwa

chern über den Kasemenhof. Ein Dutzend junger Männer im Kampfanzug mit sowjetischen Maschinenpistolen des Typs Kalaschnikow rennt über den Platz und springt in den Mannschaftstransporter, der kurz danach durch das Tor rollt.

Wir sind bei einer Alarmübung der Südlibanesischen Armee (SLA) dabei. Als das Patrouillenfahrzeug in einer Staubwolke verschwindet, klickt die Stoppuhr von Hauptmann Amnos. "Zwei Minuten", grinst er zufrieden. Er ist der israelische Militärberater dieses Bataillons. Neben ihm steht Feldwebel Zamir (34), libanesischer Christ und Kommandeur dieser

Sein Hebräisch ist perfekt. Seit mehr als zehn Jahren ist Zamir mit der hiesigen Region vertraut. Früher arbeitete er mit dem verstorbenen Major Haddad und den Israelis in Südlibanon zusammen. Seit dem Tod Haddads ist sein neuer Chef der 55 Jahre alte General Antoine Lahad, Kommandeur der neuen SLA.

Diese Armee wurde nach dem Libanon-Krieg von 1982 aufgebaut. Von anfangs 500 ist die Truppe heute auf 2000 Mann angewachsen. Sie gliedert sich in Bataillone und Kompanien und wird von den Israelis ausgebildet, bewaffnet und zum Teil bezahlt. Ziel ist, die südlibanesische Armee als Nachfolgetruppe der alten Had-

dad-Milizen aufzubauen. "Im Gegensatz zu der früheren Miliz von Major Haddad sind wir eine Armee mit klaren Befehlen und militärischen Strukturen", erklärt Feld-

Grenze. Im Gebiet der Schiiten, im Westteil der von Israel kontrollierten Region in Südlibanon, ist die südlibanesische Armee nicht stationiert.

Die Truppe besteht zu 65 Prozent aus Christen, 20 Prozent sind Schiiten, 13 Prozent Drusen, der Rest gehört der sunnitischen Minderheit in Libanon an. Das Alter der Soldaten liegt zwischen 17 und 35 Jahren. "Die ethnische Mixtur der Truppe", sagt der verantwortliche Offizier der israelischen Ausbildungstruppe, Oberstleutnant Ronni, "basiert auf dem Glauben von Major Haddad, nur eine alle Minderheiten umfassende Truppe könne die Sicherheitsprobleme in Libanon handhaben."

Die SLA ist Grenztruppe trotz Militärstruktur

Kern der neuen Armee sind denn auch 300 Soldaten der früheren Haddad-Miliz. Die Hauptaufgabe der neuen SLA besteht vor allem darin. die Infiltration von Terroristen nach Südlibanon zu verhindern, tägliche Patrouillen zu fahren, Kontrollpunkte an den Straßen zu besetzen und der Bevölkerung psychologisch ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

"Nach bisher zwei Jahren ihrer Existenz", sagt der Sprecher der israelischen Verbindungseinheiten im Hauptquartier im Dorf Marjayoun, "sind wir mit ihnen nicht unzufrieden. Allerdings braucht der Aufbau dieser Truppe Zeit." Der Major weiß

den sie allerdings Hilfe aus Tel Aviv brauchen. Kein Wunder, denn trotz militärischer Strukturen ist die SLA hier eine Grenztruppe mit grenzpolizeilichen Funktionen. Auch ihre Bewaffnung entspricht eher jener einer Grenzpolizei denn der einer regulären Armee: Handfeuerwaffen, leichte Maschinengewehre, leichte Mörser, Jeeps, Transportfahrzeuge und zwei Schützenpanzer des Typs M 113. Die Handfeuerwaffen stammen von der PLO - Beutestücke der Israelis, die ietzt der SI.A übergeben wurden

Chefausbilder Oberstleutnant Ronni umschreibt Israels Trainingskonzept für die südlibanesische Armee: "Wir beraten sie in allen militärischen Fragen. Verantwortung aber tragen letztlich die Südlibanesen selbst. Unsere Grundregel ist: Laß die SLA ihren Modus operandi selber finden und durchführen. Sie sind Libanesen und kennen die arabische Mentalität besser als wir."

24 Stunden patrouillieren die Männer dieser neuen Truppe in den israelischen Uniformen - ohne Rangabzeichen - in ihren Einsatzgebieten. Eines der größten Probleme ist der Mangel an Offizieren. Nur der Kommandeur Antoine Lahad und sein Stellvertreter besitzen Offiziersrang. Ronni: Das Problem ist, und das entspricht einem Wesenszug der arabischen Bevölkerung, jeder will ein Offizier sein." 50 SLA-Angehörige absolvieren derzeit einen sechsmonatigen Offizierskursus.

Ein weiteres Problem ist der An-

aber auch, daß ohne die Hilfe der Israelis die langfristig auf etwa 6000 bis zu fünfzig täglich in meinem Bümer noch die primäre Basis der Gesellschaft die Familie.

> Zur Armee Libanons gibt es keine Kontakte

Die Bevölkerung in Südlibanon respektiert die SLA dort, wo diese stationiert ist. Die Moral der Truppe sei gut, so sagen die Israelis. PLO-Versuche, die SLA zu sabotieren oder zu infiltrieren, sind bisher gescheitert. Auch Hetzparolen sowie finanzielle Angebote der Arafat-Terroristen zeigten keinen Erfolg. "Die Region ist von PLO-Kadern weitgehend gesäubert\* sagt Bataillonskommandeur Feldwebel Zamir von der SLA stolz. Zur offiziellen Regierung in Beirut und deren Armee bestehen keine Kontakte seitens der südlibanesischen Truppe. "Die reguläre libanesische Armee in Beirut weiß nicht, was sie soll", sagt der Bataillonskommandeur die-

Er weiß aber, was er will. Mit Hilfe der Israelis Ruhe und Ordnung in Libanon erhalten, nicht aber als Militärmacht gegen Syrien aufgebaut

Das Schicksal der SLA bei einem eventuellen Rückzug Israels aus Libanon ist ungewiß. Auch Israels Militärberater haben ihre Zweifel – aber eines wissen sie: "Was immer geschieht, durch unseren Kontakt zur SLA werden wir stets einen Fuß in der Tür zu Südlibanon haben!"

# **USA** entsenden

DW. Washington/Teheran

Die Vereinigten Staaten werden auf Ersuchen der ägyptischen Regierung eine Staffel von Minensuchhubschraubern und ein Versorgungsschiff in das Rote Meer schicken, wo seit dem vergangenen Monat 13 Schiffe durch Minen beschädigt wurden. Radio Teheran hat das Vorgeben gegen die Schiffahrt im Roten Meer begrüßt und sie als weiteren Schlag in einer "Reihe von Fehlschlägen" bezeichnet, "die die arroganten Mächte in unserer islamischen Region erleiden". Gestern meldete Irak einen Angriff auf einen Tanker, der zuvor Rohöl auf dem iranischen Ölterminal Kharg geladen hatte.

### Kooperation mit Kairo

Der Sprecher des Pentagon, Pisciottano, sagte gestern, eine Reihe von Hubschraubern des Typs RH-53 D und ihr Versorgungsschiff würden mit den ägyptischen Behörden zusammenarbeiten, um die Sicherheit für die Schiffahrt in der Region wiederherzustellen. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden am vergangenen Wochenende bereits sechs Hubschrauber verladen, die mit Geräten zur Ortung und Zerstörung magnetischer und akustischer Minen ausgerüstet sind.

Nach Informationen des Pentagon haben die Vereinigten Staaten bereits in der vergangenen Woche ein 15köpfiges Minensuchteam ins Rote Meer entsandt.

Die RH-53 D-Hubschrauber, genannt Seehengst, gelten als die be-sten amerikanischen Minensucher. Die Helikopter ziehen an einem Kabel ein Gerät durch das Wasser und können so die unterschiedlichsten Minentypen aufspüren und zur Explosion bringen.

### Angriff im Golf

In einem am Montag in London abgehörten Kommentar von Radio Teheran hieß es zu den Minenangriffen im Roten Meer: "Alle arroganten Mächte sind hilflos. Sie können Dutzende von Schiffen nicht retten, die im Golf von Suez und im Roten Meer beschädigt wurden. Sie können nichts anderes tun, als zusehen, wie mehrere tausend Tonnen ihrer Waren im Roten Meer versinken. In unseren Meeren droht den Interessen der Überheblichen heute Tod und Vernichtung. Washington, Paris und London können jetzt keinen sicheren Ort mehr finden, von dem aus sie ihr verächtliches Ziel erreichen können."

Als verantwortlich für das L von Treibminen bezeichnete Radio Teheran die Organisation "Dschihad Islami". Die Gruppe, eine vermutlich von Iran und Syrien unterstützte extremistische schiitische Organisation. hatte sich in der vergangenen Woche zu der Operation bekannt.

Der unter liberianischer Fahne fahrende Supertanker "Frenchship L" ist südlich von Kharg aus der Luft angegriffen worden. Ein Militärsprecher in Bagdad sagte, "ein wichtiges Seeziel" im Nordosten des Golfs sei von der Luftwaffe "präzise getroffen" worden. Nach Angaben seiner Reederei wird das angegriffene Schiff seine Fahrt nach Rotterdam fortsetzen.

# Die "DDR" schiebt sich in Syrien nach vorn

Aktivitäten reichen von Beratung bei der Polizei und in der Landwirtschaft bis hin zum Fußball-Freundschaftsspiel

G. DESCHNER, Damaskus Wäre nicht das arabische Straßenbild, man könnte sich für einen Augenblick in der "DDR" wähnen: Häuserwände und Mauern in der am Euphrat gelegenen ostsyrischen Stadt Raqqa sind mit weißen Großbuchstaben bemalt, in korrektem Deutsch. "Wir Jungen Pioniere der Deutschen Demokratischen Republik entbieten den Jungen Pionieren der Sozialistischen Baath-Partei unseren brilderlichen Gruß!" Andere Parolen, ebenfalls auf Deutsch, wiederholen den üblichen Kanon: Frieden, Sozialismus, Fortschritt. An Nachbarwänden ist das Gleiche auf

Arabisch zu lesen Auch mit Zehntausenden Plakaten ähnlichen Inhalts wird derzeit ganz Nord- und Ostsyrien überschwemmt. Sie alle tragen den unten spitz zulaufenden Wappenschild mit der aufgehenden Sonne auf blauem Hintergrund. Im Rahmen eines "DDR"-Projekts ist es der Ostberliner SED gelungen, das Emblem ihrer Parteijugend FDJ auch der Jugendorganisation der in Damaskus regierenden Baath-Partei des Präsidenten Hafiz al-Assad zu vermitteln.

Die Plakate, die von großen Stellschildern am Straßenrand bis in die Flure staatlicher Hotels zu sehen

sind, gelten Beobachtern aber nur als äußerer Ausdruck einer sich verstärkenden Präsenz der "DDR" in der nahöstlichen Regionalmacht Syrien. Die Ostberliner Aktivitäten fügen sich ein in das allgemeine Bild stark zunehmender Zusammenarbeit Syriens mit den Staaten des Warschauer

Während sich die Sowjetunion mit schätzungsweise 6000 Militär- und 2000 Zivilberatern von Raketenstellungen über Eisenbahn- und Straßenbau bis zur Ölexploration vorwiegend um stärkeren Einfluß in allen strategisch wichtigen Bereichen bemüht, sucht die "DDR" ihre Rolle vor allem

### Gemeinsamer Ausschuß

Als bezeichnend kann gelten, daß von "DDR"-Seite die regelmäßigen Tagungen eines "Gemeinsamen Ausschusses für wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit" zwischen der "DDR" und Syrien von dem Politbüro-Kandidaten der SED, Günther Kleiber, geführt werden, der nicht nur Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats der "DDR" ist, sondern auch Fachminister für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau.

Vor allem in der Landwirtschaft sind die "DDR"-Experten seit Jahren führend. Zwischen dem nordsyrischen Aleppo und Deir ez-Zour im Osten besteht ein dichtgeknüpftes Netz von Beratungs- und Wartungsstationen für Traktoren, Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen. Techniker und landwirtschaftliche Fachleute kommen vorwiegend aus Magdeburg und Chemnitz (Karl-Marx-Stadt). Eigene verstaatlichte Mustergüter der syrischen Landwirtschaft sind durch Paten schaften mit "DDR"-Genossenschaften verknüpft.

Neben der Landwirtschatt sind "DDR"-Firmen und -Experten auch in der Zementindustrie und der Landelektrifizierung tätig. Ein in diesem Frühjahr unterzeichnetes Warenaustauschprotokoll sieht auch die Lieferung von Baumaschinen sowie die Modernisierung von Produktionsausrüstungen in der Textilindustrie und der Verarbeitungsindustrie für landwirtschaftliche Erzeugnisse vor.

Insgesamt sind in Syrien gegenwärtig annähernd 1000 "DDR"-Experten tätig, einschließlich eines gern verschwiegenen Kontingents von Fachleuten aus der "DDR"-Volkspolizei, die Damaskus bei der Straffung

und Reorganisation seiner Polizeikräfte beraten. Auch die über das rein Technische

hinausgehenden Beziehungen werden enger. So besteht beispielsweise bereits ein lebendiger Austausch zwischen Aleppo, der zweitgrößten Stadt des Landes, und Frankfurt/Oder. Die Fußballmannschaften beider Städte besuchen sich regelmäßig zu Freundschaftsspielen. Jugendgruppen, Studenten und Fachverbände sind in die Städtenartnerschaft einbezogen.

### Treffen auf Parteiebene

Die Begegnungen finden in der Regel auf Parteiebene statt und werden politisch in zunehmenden Maße von Funktionären der SED und ihrer Hilfsorganisationen ausgerichtet. Spitzenfunktionäre aus Ost-Berlin sind in Damaskus häufige Gäste. Im Juni hielt sich eine von SED-Politbüromitglied Günther Schabowski geleitete Delegation zu mehrtägigen Gesprächen mit der syrischen Baath-Partei, der "sozialistischen Partei der nationalen Wiedergeburt", in Damaskus auf, um - wie es in einer Presse erklärung hieß – zu zeigen, "daß die DDR auch kunftig tatkräftig an der Seite Syriens" stehe und um "die Beziehungen der Freundschaft weiter-

Wer sich abhebt, landet früher oder später im British Airways Club. Jetzt auch im Berlin-Verkehr.

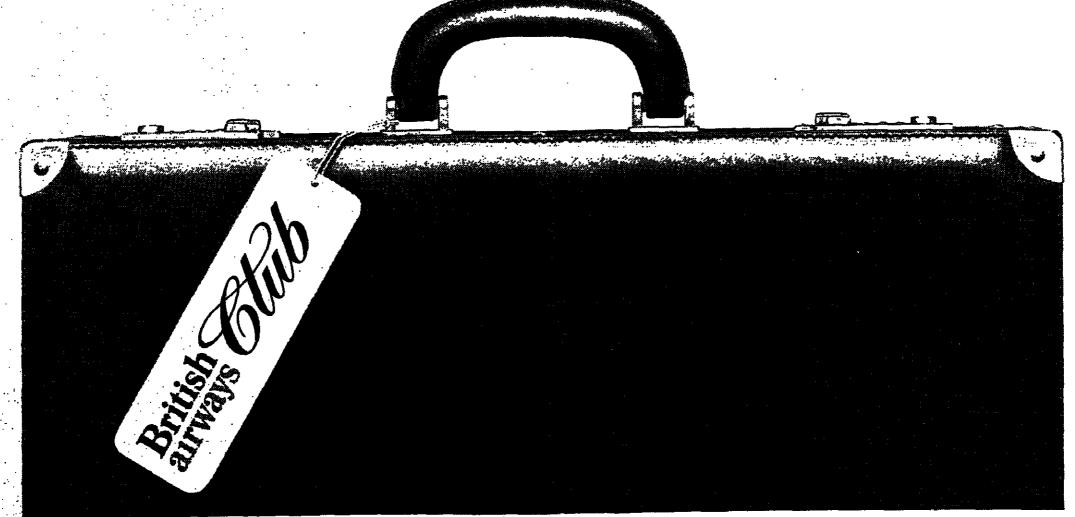

**British** airways

Die Airline

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wunsch.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Ansprüche danach

"Moffelstichtag"; WELT vom 1. August

Der Bundesverkehrsminister hat bei der nunmehr geltenden Strafbewahrung der Anschnallpflicht übersehen, daß nach den bisher vorliegenden Forschungsergebnissen angeschnallte Autoinsassen nicht immer durch den Gurt vor schwerwiegenden Verletzungen geschützt, sondern in etwa 5 bis 10 Prozent der Fälle durch den Gurt verletzt oder durch Befolgung der Anschnallpflicht getötet oder wesentlich schwerer verletzt werden als ohne Gurt.

Es hat im vergangenen Herbst darüber in der Presse und in anderen Medien eine lebhafte Diskussion stattgefunden, ob jemand durch den Gurt sozusagen zu seinem Glück ge-

zwungen werden dürfe. Weder die Diskussion noch die neue Vorschrift befassen sich mit denjenigen, die durch den Gurt zu Tode oder zu schwerer Verletzung kommen, obwohl sie sich freiwillig nie angegurtet

Schon vor Jahrzehnten hat die Rechtsprechung eine Entschädigungspflicht des Staates für Impfgeschädigte als Aufopferungsanspruch statuiert. Wer durch den damaligen staatlichen Impfzwang zu Gesundheitsschäden kam, wurde vom Staat entschädigt. Dies muß doch wohl für den Gurtanlegezwang auch gelten.

> Hans, H. Stein, Hamburg 13

# Sauerland in Westfalen

ger Niederhesse (in Melsungen mit Fuldawasser getauft) erlaube ich mir den Hinweis, daß Korbach natürlich nicht zum Sauerland gehört! Es ist eindeutig, als Stadt im Waldecker Land, Bestandteil des niederhessischen Berglandes; politisch zum

Das Sauerland aber ist - ebenso eindeutig! - Bestandteil Westfalens. Nur noch ein wenig westlich von dem im Artikel erwähnten Upland (Willingen, Usseln etc.) verläuft die niederhessisch-westfälische Grenze. Zwar sind somit Niederhessen und Westfalen Nachbarn, aber deshalb "Korbach im Sauerland" zu formulieren, ist

Der "Fehler im Detail" in der Bildtext-Zeile hat mir zwar die Freude an

der Seite dieser "Reise-WELT" ein wenig getrübt - aber gottlob (wegen der schönen Idee einer Wanderung mit einer Schafherde durch meine niederhessische Heimat!) nicht verdorben . . . ! In diesem Sinne

Freundliche Grüße

H. Jäger,

# Römer 13

an des Regimes"; WELT vom 2 Sehr geehrte Damen und Herren,

die lutheranischen Christen mit ihrer vollständigen Hinwendung zu Paulus haben immer die größten Schwierigkeiten mit dem Paulus-Wort "Seid untertan der Obrigkeit" (Röm. 13:1). Sie sind deshalb stets besonders anfällig, wenn es um die "Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat" geht. Das hat natürlich manchmal seine Vorteile für die Kirche. So entstanden die Regelungen für die Kirchensteuer selbstverständ-

Aber über Paulus und Luther veressen dann leider viele der Glaubensbrüder in diesen Kirchen Jesus mit seinem Wort: \_Niemand kann

lich im lutheranischen Preußen

(Preußisches Allgemeines Landrecht

# Wort des Tages

99 Achtung verdient, wer erfüllt, was er vermag. 99 Sophokles, gricch. (496–406 v. C.)

zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten" (Mt. 6:24). Auch Zoltan Kaldy muß sich entscheiden zwischen dem außenpolitischen Ausschuß des ungarischen Parlaments und Jesus

> Mit freundlichen Grüßen H.W. Metzing,

> > und

### Naivität

Die Analyse von C.G. Ströhm erscheint mir trotz der profunden Kenntnis der östlichen Verhältnisse des Autors immer noch zu tiefsinnig westlich. Warum eigentlich sollten zwei russische Gazetten für eine zeitlang nicht etwas kontrovers berichten? Tatsache ist, die "DDR" braucht Geld. Sie muß die inhumanen Selbstschußanlagen abbauen, neue effektivere "humane" Sperranlagen errichten, sie muß unsere bundesrepublikanischen subversiven Gruppen bezahlen, die Wirtschafts-, Polit- und Wehrspionage usw. finanzieren. Das kostet Geld. Und wenn nun ein bischen kontrovers im roten Blätterwald berichtet wird, da horchen unsere blauäugigen Politiker und Staatsmänner auf: Liberalisierungstendenzen und Reformbestrebungen sind im Gange! Gebt nur noch mehr Geld, dann wird's schon werden! Über so viel Naivität und Gutgläubigkeit kann man nur weinen. Der große Bruder im Kreml lacht von Herzen.

. Dr. F. Coulon,

# Personalien

PRÄSIDIALAMT das deutsche Musiktheater verlieben Bundespräsident Richard von wird. Erster Preisträger ist der Leiter Weissicker wird in dieser Woche der Bayreuther Festspiele, Wolfgang Wagner, der die Auszeichnung am wieder Amtspflichten in Berlin 25. August in Bayreuth überreicht wahrnehmen. In der alten Reichshauptstadt besucht er die dortigen bekommt. Der Preis dient dem Andenken an den Chorleiter und Diri-Nixdorf-Betriebe. Computergenten Wilhelm Pitz (1897–1973), der spezialist **Nixdorf** will bis 1995 in vor allem als Leiter des Opernchores Berlin 6000 neue Arbeitsplätze einder Bayreuther Festspiele (1951richten. Seine dortigen Investitionen gelten als Musterbeispiele für die von 1971) und Chef des Philharmonia Chorus London (1957-1971) Weltder Stadt geförderten Forschungsruhm errang. Wenn die Opernchöre. Entwicklungseinrichtungen. heute im Musiktheater eine künstle-Von Weizsäcker wird sich außerdem risch beachtete und sozial beachtete die Kandinsky-Ausstellung im Bau-Position einnehmen, so ist das auch haus-Archiv ansehen. Zu den Bil-Wilhelm Pitz zu verdanken. dern des russischen Malers und Graphikers Wassily Kandinsky hat der Präsident, wie er erklärte, eine be-

In der Bonner Kreuzkirche hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker an der Taufe seines ersten Enkelkindes Sophic Katharina teilenommen. Die Enkelin, Tochter von Gabriele und Robert von Weizsäcker,ist am 26. Mai geboren. Robert von Weizsäcker arbeitet zur Zeit im Fach Mathematik als wissenschaftlicher Assistent an der Uni Bonn. Seine Frau Gabriele studiert noch Englisch und Sport.

sonders große persönliche Bezie-

### **AUSZEICHNUNG**

Aus Anlaß ihres 25jährigen Bestehens hat die Vereinigung deutscher Operachöre und Bühnentänzer jetzt den Wilhelm-Pitz-Preis gestiftet, der für außerordentliche Verdienste um

### KIRCHE

Das neue Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes hat in Budapest das Präsidium dieser 99 Mitgliedskirchen umfassenden internationalen Organisation gewählt. Einer der fünf Vizepräsidenten ist der Bayerische Landesbischof Johannes Hanselmann.

Das 42. Generalkapitel der Bayerischen Benediktinerkongregation, das in der Abtei Schäftlarn tagte, hat Abt Dr. Odilo Lechner von der Abtei St. Bonifaz in München zum Präses der Kongregation gewählt. Lechner hatte dieses Amt schon einmal von 1972 bis 1978 inne. Stellvertreter im Präsidium der bayerischen Benediktinerkongregation als Visitatoren wurden der bisherige Präses Abt Al-

bert Bretiner von St. Stefan aus Augsburg und Abt Emmeram Geser aus Metten. Das Generalkapitel ist das Leitungsgremium der seit 1684 bestehenden Bayerischen Benediktinerkongregation, der bisher zehn baverische Benediktinerklöster angehörten. Dazu wird nun neu die Abtei Brannau in Rohr zählen, nach dem das Generalkapitel dem Antrag dieser Abtei auf Aufnahme zugestimmt hat

Die deutsche Musik-Branche hat einen ihrer aktivsten und einfallsreichsten Förderer verloren - der aus Ostfriesland stammende Gunther Bräunisch ist im Alter von 58 Jahren in Hamburg gestorben. Über 28 Jahre lang war er Initiator und Motor der Werbe- und Promotion-Arbeit der Hamburger Schallplattenfirma Teldec. Später wurde er Public-Relation-Chef des Unternehmens. In den letzten zwei Jahren war es Bräunlich gehingen, die von der Teldec entwikkelte Kupferschneide-Technik DMM (Direct Metal Mastering) für die Fertigung der Schallplatte in Ost- und Westeuropa über Lizenzverträge durchzusetzen. Durch sein fundiertes Wissen, sein fachmännisches Können und eine große Kontaktfreudigkeit, Seriosität und Warmherzigkeit, setzte er in den Jahrzehnten seines Wirkens als vertrauensvoller Mittler zwischen Künstlern und Firma Maßstäbe für die gesamte Branche. Er hatte seine Lieblings-Beschäftigung zum Beruf gemacht.

GESCHEN VERNINGER

**Wir suchen bundesweit seriöse Partner** 

für den Immobilien-Vertrieb

Als jung-dynamische Vertriebsgruppe für ausge-

suchte Immobilien mit den allerbesten Kontakten

zu mit marktführenden Initiatoren auf dem Gebiet

der steuersenkenden Immobilie in West-Berlin suchen wir seriöse und fachkundige Mitarbeiter.

Wir vertreiben nur grundbuchabgesicherte Einheiten, kein Fonds oder KG-Vertrieb.

Wenn Sie als kundiger und seriöser Fachmann an

dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind

und über einen festen Kundenstamm verfügen, sind Sie unser Partner. Sollten Sie ein Newcomer sein mit genügend

Selbstvertrauen, sind wir gerne bereit, Sie gewis-

senhaft einzuarbeiten.

Angebote unter C 8531 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

Patentnevheit! Weiches Industrieunternehmen ist interessiert an der Produktion

Ausrichtgerätes
Vergebe Lizenz. Das Gerät ermöglicht Hobbywerkern sowie Profis
beim Verlegen und/oder Kieben von Platten und Fliesen unter
Zeitersparnis noch höchste Akkuratesse zu erreichen.

Sind Sie interessiert, dann schreiben Sie bitte unter X 8548 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Einfuhr aus Japan in EWG, vor allem BRD

Investitions- und Konsumgüter vermittelt und betreut, ggfs. als Einkaufsagent, Tokioer Fachfirma (seit 15 Jahren), von deutschem Eigentümer in Tokio und Osaka geleitet.

Speatfizierte Anfragen von mittelgroßen Firmen bevorzugt.

Tx-Kontakt sofort nach Eingang

Zuschr, erb u PJ 48 259 an WELT-Verlag, Postfach,

Kosten senken

Unternehmensbergtung

Büroservice/Repräsentanz in Top-Lage Hamburgs crledigt lang- u. kurzfristig Ihre unter-nehmerischen Angelegenheiten Zuschr. erb. u. R 8542 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

Essen

Bonkkovimann Sanierungsspezialist, übernimmt Geschäftsführung von "kranken" Firmen. Vertraulich.

Zuschriften unter X 8416 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Internationaler, klangvoller, ge-setzlich geschutzter

Warenzeichenname

fur viele Gebrauchsgutergruppen, im Styling-Bereich der oberen Preisklasse an Konzern oder Fir-mengruppe o. w. ggf. mit Designer-Know-how-Vertrag abzugeben. Ang. u. X 5526 an WELT-Verlag.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Handelsvertretung

mit kfm. u techn. Fachlichkeit ubernimmt als Zweitvertretung in den Postleitzahlgebieten 4 u. 5 se-riose u. zuverl. Kundenbetreuung.

ntaktoufnahme unter Tel. 9 28 68 / 42 61

Kaufen (fast) alles,

Dalmlerstr.7, 3160 Lehrte Tel. 0 51 32 40 43, FS 9 23 450

**Exklusiv-**

Vertretung

für nordd. Raum

auf freiberufl. Basis zu vergeber

(Plakatmaschinen). Zuschr. erb. unt. S 8543 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Produktions-Übertränge, Food- n.

Net-food-Bereich, Vermarktung

schnell u. problemios. Kontakten Sie 65 II / 6 64 67 94 Ø.

F. Meyer, Postf. 51 05 29

wenn der Preis stimmt. Handeiswaren-Vertrieb Schubach GmbH

2000 Hamburg 36.

Za vermieten im Zentrum von Zes

(Schweiz)

repräsentative Einzelbürgs

mobbert, betriebsbereit, Auf

Wunsch Übernahme von Sekre-teriats- und Verwaltungsarbei-ten moglich Telefon- und Telex-

anschlusse vorhanden

Anfragen bitte unter Chiffre 25-139 140 an Publicitus, Gubelstr. 19, CH-6300 Zug.Schweiz,

**AUSLIEFERUNGSLAGER** 

Junges Unternehmen bietet sich an a

Auslieferungslager u. Reprisonianz o. Auslieferungslager u. Reprisonianz o. Auhni. für den Raum KÖLN, DÜSSEL-DORF. WUPPERTAL, REMSCHEID u. SOL! MGEN. Verkehrsgünslige Lage im der Nithe der Autohahn. Moderne Lager u. Büroraume sowie Fahrzeuce und

vorhanden. Bei interesse bitten wir um Kontaktauf nahme u. P 8541 an WELT-Verlag, Post fach 10 03 64, 4300 Essen

Alirouad-Munn (chem. Angelt einer Spezialeinheit), lost außerst deikret.

auverlainig und unkonventionell ih re geschaftt u. privaten Problems im in- u. Ausland.

Zuschr unter D \$422 an WELT-Ver-

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen-

Vertriebsfirma sucht

Gebrauchsartikel

f. Linkshander.

Zuschr erb u. PG 48 257 an WELT-Verlag, Postf., 2000 HH 36.

Wollen Sie ein Geschäft

eröffnen für

Junge Mode

und Jeanswear?

Nach dem Franchising-System

vergeben wir unseren bekannten Namen. Ausstattung ind Know-

bow. Erfahrung ist nicht notwen

dig, da pruktische Schulung unseren Laden erfolgt.

Kapital oder Sicherheiten vor

DM 50 000,- sind erforderlich. Wenn Sie Naheres erfahren wol-

len, schreiben Sie bitte unter T 8544 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen.

Sehr geehrte Damen und Herren. in dem Beitrag heißt es in der Bildtext-Zeile: "Korbach im Sauerland". Das ist schlicht falsch! Als gebürti-

Reg.-Bez. Kassel gehörig und damit

Exidusivar Variratur mesnebi

en zu vermarkten und zu Lizenzgebühr DM 20 000. imen im ersten Jah min. DM 500 000,-Genauere Information:
PRESTIGE CONNECTIONS LTD
27 CObham Road, Feradown
WIMBORNE, Dorset, England
Tel.: 00 44-2 02-89 75 36

Deutschland, um die neuen und aufre genden "Stress-Check" und "Love

raren aller Art CAROTEX Import-Export GmbH

Suchen Iguiend Sonderpo-

Schirmerstr. 40 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 16 15 35 oder 16 15 63

Lukrativer Nebenverdienst in den Abendstunden. Repräsentant gesucht. Tel. und guter Leumund. Capital Club e. V., Ziegelstr. 8, 3000 Hannover. Sofort reisefertig 1. Messe/Ausstille, etc., 44/17 feminin, schlank, sporti, Industr.-Kfm, Schreibm, Begl.-Kemin. Pührersch, 3, gute Umgangsform, ampassungsfählig, Ang. u. W 3323 an WELT-Verlag, Posti.

10 08 64, 4300 Essen.

# 

Wir suchen zur sofortigen Zusammenarbeit

# Pharma-Referenten

 u.a. Arztebesucher mit langjähriger Erfahrung. Bei uns verdienen Sie nebenberuflich bis

# ca. 25.000,- DM/Monat

Interessenten wenden sich bitte an Frau von Schledorn unter der Rufnummer: Düsseldorf 0211/328317. Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr.

# ch

**EVANGELISCHES KRANKENHAUS** "HAUSEMANNSTIFT" DORTMUND-MENGEDE GMBH sucht zum baldigen Dienstantritt

OBERARZT

mit abgeschlossener oder in Kürze abzuschließender internistischen Weiterbildung für die

innere Abteilung

mit 90 Betten unseres 168-Betten-Krankenhauses. Beherrschung gastroenterologischer und kardiologischer Untersuchungsmethoden sowie Erfahrung in Bronchoskopie und Ultraschall-Doppler-Sonographie erwinscht.

Die Vergütung erfolgt nach dem BAT – KF, zzgl. zusätzt. Altersversorgung, Chefarztzulage, Rufbereitschaftsdienstvergütung, Nebeneinnahmen aus Gutachter- und Unterrichtstätigkeit und übliche Sozialleistungen. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild erbitten wi

> Evangel, Krankenhaus "Hausen Dortmund-Mengede GmbH, Mengeder Schulstr. 51 4600 Dortmund 15, Tel. 02 31 / 33 50 11 Auskünfte ertelit Herr Dr. Rustemeyer, leitender Arzt.

# Führungskraft Bau

Wir sind ein mittelständisches Bauuntemehmen mit einem breiten Produktionsfeld, tätig im westlichen Westfalen, Ruhrgebiet, Niederrhein. Zur Unterstützung der Geschäftsführung suchen wir

den erfahrenen bilanzsicheren Kaufmann

als Leiter des Finanz- and Rechaungs-Wesens

Sein Aufgabengebiet umfaßt: Organisations-Planung

Führung und Motivation der Mitarbeiter kaufm, Koordination der technischen Abtellung

Vertragswesen Finanz- und Rechnungswesen

Wir setzen voraus, daß Sie über eine qualifizierte kaufm. Ausbildung verfügen – Betriebswirt oder Dipl.-Kaufmann - Berufspraxis aus einem EDV-orientierten Finanz- und Rechnungswesen ist unertäßlich. Darüber hinaus sollten Sie technisches Verständnis für Baustellenabläufe, Durchsetzungsvermögen und Engagement mitbringen.

Alter: bis 40 Jahre.

Wir bieten eine sehr selbständige Position mit vielseitigen interessanten Aufgaben. Der Firmensitz liegt im Kreis Borken.

Soliten Sie diese Aufgabe herausfordern, so erwar-ten wir Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter H 8536 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

## Selbständige Existenz

Moderne Ehe-Bekanntschaftsan-bahnung sucht geeignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Fillate. Kapital DM 3000 bis 15 000. erforderlich. Nebenberuflicher Start

möglich. CPA, Postfach 11 64 41 6000 Frankfurt 11













# tretung übernor

Transportversicherungsfachwirt

Aktiver Frührentner

PLZ 7, Domizil: Figh. Stuttg., bie-tet Koordinationstätigkeit für Rentner-Entgelt. Ang. u. A 8551 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Nationales Rack-Jobbing-Unternehmen sucht bundesweit für bestehende Verkaufsanlagen

# Außendienstmitarbeiter

Außendiensterfahrung sollte jedoch vorhanden sein.

Bedingungen:

Zuverlässigkeit Einsatzfreude.

Unsere Leistungen:

Gesichertes, gutes Einkommen, höchster Spesensatz, Firmenwagen (auch privat nutzbar), soziale Leistungen über den gesetzlichen

Da die ausgeschnebenen Stellen bis spätestens 1. 10. 84 besetzt sein müssen, erwarten wir umgehend ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild unter Y 8527 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# 

### INDUSTRIAL ENGINEER

Werkneugmacher, Gruppenleiter IE, sucht Führungsaufgabe im IE, AV. Fertigung, Controlling, auch Neugrindung IE. Erfahrung in Wertanalyse, MTM, Zeitwirtschaft, Entiohnung, Ratio direkt/indirekt, Inv. u. Wirtschaftlichkeits-rechn., Fräsenlationstechnik, Moderation.

Angebote mit Aufgabenbeschreibung unter G 8535 an WELT-Verlag, Postfack 1808 84, 4300 Resen.

### Ihr Mann im Mittelmeerraum

SIE suchen für besondere Aufgaben einen Vertrauensmann für Ihre unternehmerischen und persönlichen Interessen irgendwo im Mittelmeerraum. ICH besitze eine nutzenorientierte und kräfteweckende Lebens

einstellung, mehrjährige Verkaufs-, Akquisitions-, Therapie-trainings- und Führungspraxis, Auslandserfahrungen im Mittelmeerraum, bin Dipl.-Betriebswirt und Dipl.-Psychologe, 37, m, ungebunden und selbständig und möchte im Süden arbeiten und leben.

### WIR nehmen Kontakt auf unter E 8533 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Führungsaufgaben im Vertrieb/Export

erfordern den Praktiker mit solider Ausbildung und fundierter internationaler Erfahrung. Kontaktireude, pragmatische Erarbeitung und Durchsetzung von Vertriebskonnepten, Kosten-/Nutren-Bewuldten, knoperative Mitarbeiterführung und Verhandhungssicherheit sind Vornaussetzungen, die auch Sie für absolut notwendig erachten. Ich bin 42 Jahre, verh. und suche die anspruchsvolle Tätigkeit in solidem Unternehmen. Bevorzugt Großraum Minchen, aber auch Auslandseinsatz (USA) möglich. Ist TDM 140 p. a. Angebote unter F 8534 an Welt-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Verkaufs-Ingenieur** Ende 40, routinierter Praktiker (verh.), Erfahrung in Betriebsleitung Administration sowie Verkauf qualifizierter Produkte d. betriebl. Rati-nallsierungswesens sucht neue Aufgabe auch im Sinne einer Nachfolger-gehung im Groffraum Hamburg. Teilweiser Auslandseinsatz nöglich. Angeb. erb. unt. PJ 48 181 an WELT-Verl., Postf., 2000 Hamburg 36.

Achmung Setz- und Fetzu-/Renchbesit-zer. Tilehtiges landw. Ehepaar, 2 Kin-der. hervorr. akad. und praktische Ans-bildung, Ausbildereignung, gute Eng-fischkeuntnisse, einsatzirendig, kaufm. Verständnis, mehrjährige Pra-xis im In- und Anniand, sucht verant-wortungsvolle Stelle als Verwalter zur-individellen. Bewittschaftung einer Farm/Ranch oder eines Gutes. Angeb, erb. u. L 8538 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

Austandsanzeigenleiter

Volkswirt, verksufsstark, mit sehr got ten Kontakten in fast allen westsuro ptischen Ländern, mit nechweisberer Verksufserfolgen, fließend Englisch sprechend und mit guten Französisch Kenntnissen ausgestatzet, ortsung: Kenntnissen ausgestattet, ortsungs bunden, sucht zum 1, 1, 85 oder auc schon früher neuen Wirkungskreis; ge gebenenfalls wird auch Anzeigenver Angebote erbeten unter PP 48 188 ar WELT-Verlag, Postfach, 2000 Ham-burg 38.

(Kasin/Ware), 37 J., mānni, su neuen Wirkungskra i internat. Makier-, Agt.-o. Gezellach.-Ber. Engl.-Kenntn. u. a. durch 5/1 J. Zusammenerb. mit Londo-ner Makier vorh. Angeb. erbeten uniter FF 48 256 an WELT-Verlag, Postfach, 2006 Hamburg 35.

Jahre Außendiensterfahrung

Junges Mädchen (17 Jahre att), Schweizerin, kin-derlieb, sucht Stelle bei einer deutschen Familie als "Au pair" vom 1. September 1984 für ein Jahr (Möglichkeit Austausch).

# Tel 00 41 22 / 93 36 68 ab 18 Uhr. **SPRACHENMULTI**

Junger Ire/Neuseeländer, Mut-tersprache Englisch, perf. Deutschkenntn., Informatik, asienerfahren, sucht Stelle in dy-nam. Firma als Übersetzer, Trainingskraft o. š. – Gregory Taylor, 15. Westleigh Gardens, Edgware, Middlesex RA 8 5SQ, England Tatkräftiger

Partner / Hackfeiger / Teilhab Dipl.-VW., 41, 13 J. Bernfspraxis als left. Angest in Großagent, d. Werbg., so. Einstg. in entwf. mittelst. Hendels.-Prod., Dienstl.-Untern. auch Neugrafg im/Exp. Zuschr. erb. u. N 8540 at WELT-Verlag, Postf. 100864, 43 Essen

Maschinenbautechniker sucht sich zu verändern (Kon-struktion, Projektbearbeitung Estriebsieltung).
Angebote unter Z 8550 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Romanistin, M. A., Doktorandin, 27 J., schnell, ausd., flex., Publikationen, Auslandserfahrung, sucht Übernetser-tätigkeit in freier Müscheit für die Sprachen Franz, Portug., Spanisch. r. unter X 8614 an WELT-Verla; Post£ 10 08 64, 4300 Expen.

– AUSLAND – Speditionskim, Ang. 30, verh., 1 Kind, mehrere Jahre leitende Tätigkeit im Mittleren Osten und den USA, versiert verkauf, möchte sich per sofort ins außereuropäische Ausland verändern. Angebote bitte unter M. 259 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### **Bankangestellter**

40 J., iedig, z. 2. Kundenbetrener im Privathundengeschäft – Schwerpunk Kreditbereich einschließlich Baufinan-zierungen – sucht sich zu verändern.

Zusehr, erbeten unter K 8537 an WKLT Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

### Sekretārin/ **Fremdsprachenkorrespondentia** 35 J., Französisch, Englisch, Portugiesisch, sucht intere Auslandstätigkeit,

Angebote unter Y 8549 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Philologe
32 J., sehr gute Engl.-Kennt., betriebswirtschaftl. Grundk., sucht Anfangsstellung in Industrie, Handel, Gewerbe
od. Haushaft. Zuschriften unter S 8698
an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4800 Essen.

## Lehrstelle zum Hotel- oder Restaurantfachmom gesucht. Ich bin 18 Jahre alt. Ang. mt. D 8532 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Verkaufsleiter** 37 J., gei Im-u. Exporticim, led., Ham-burger, risumi. mobil, langi. Immen-/Au-sentienstpraxis sow. Erf. m. sn-spruchsv. Kundschaft d. in-u. Ausi. abschlußs, viels., wünscht interess. neuen Aufgabenher. (Non Food ggf. Food) zu übernehmen. Angeb, erb. u. S. 4980 m. BFI T. Mories.

### **New York**

28 J., Wohmitz u. Arbeitsgen in USA perf. zweisprüchig, mit Computer, ste-he auf Teilzeitbans als Repräsentant. Inform.-Übermitiler, Übersetzer zur Verfügung (2. Z. HEI). ir. unt. Z 8528 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

29 Jahre, seit 1% Jahren in ungek Stellung bei größeren Steuerbera-tern, sucht neue, interess. Tötigkeit. Angeb. erb. u. PW 48 248 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36. 

37 J., aus der beratungsintensiver Investitionsgüterindustrie, nations u. international, sucht zum 1. 10. 84 neue Aufgabe,

### Mobiler, junger

(25 J.) mit Fachhochschulreife (Abschl der 2jähr. höh. Handelsschule), 1. Ver-waltungsprüfung u. 1jähr. Berufspra-zis, sucht neuen Wirkungskreis. Ulrich Terfort

Pürstembergstraße 9 4799 Paderborn Telefon 0 52 51 / 2 27 82

Designation of the second 4.5 PS 46207 an WELT-Veriag Postfac 2000 Hamburg 36. 8 .... **\*** 127 

Dipl.-Yolkswirt/ Dipl.-Politologe

Verkoufs-/ **Projektleiter** 

Angeb. erb. u. PB 48 253 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

togramm

....

₹.

The sound

•

Service Services

Section 2

7

State Buckey

Appendix Committee &

The state of the s

And the same of the same

V - 30 180

E. Rencher

· Paris

<u>.</u>

.....

# XXIII.OLYMPISCHE SOMMERSPIELE XXIII.OLYMPISCHE SOMMERSPIELE





# Programm Fernsehen

In sieben Sportarten stehen heute 15 Entscheidungen auf dem Programm. Endlich kommen die Zehnkämpfer und die Dressur-Reiter dran. Allerdings werden die Medaillen erst am Donnerstag vergeben, da beide Wettbewerbe zwei Tage lang dauern Im Einzelkampf der Degenfechter wollen Weltmeister Elmar Borrmann, Europameister Alexander Pusch und Mannschafts-Vizeweltmeister Volker Fischer (alle Tauberbischofsheim) ihren Trainer Emil Beck endlich mit einer Goldmedaille belohnen. Als einige Journalisten den erfolgreichsten Bundestrainer den "Silberschmied von Tauberbischofsheim" nannten. reagierte Beck so: "Dreimal Silber ist genug, jetzt kommt Gold dran."

Bei den Seglern entscheidet die letzte Regatta über die Medaillen. Für Achim Griese/Michael Marcour (Hamburg/Möhnesee) im Starboot und Wolfgang Gerz (Wörthsee) im Finn-Dinghy sind Medaillen möglich.

Der amerikanische Superstar Carl Lewis greift heute nach der dritten Goldmedaille. Nach den Siegen über 100 m und im Weitsprung stehen die 200 m auf dem Programm. Im Stabhochsprung - ohne deutsche Beteiligung - wird es wohl einen Zweikampf zwischen Franzosen und Amerikanern geben.

Schließlich entscheidet sich im Handballspiel Deutschland gegen Dänemark, ob die deutsche Mann schaft ins Finale einzieht oder um die Bronzemedaille kämpft.



Die Entscheidungen: Segeln: 7 Wettfahrt (22.30)

Reiten: Dressur-Mannschaft (23.00) Leichtathletik: Männer: Stabhochsprung (1.10), 200 m (3.35), 400 m (1.45), Frauen; 400 m Hürden (1.25)

Judo: Mittelgewicht (1.00) Schwimmen: Männer: Kunstsprin-

gen (1.30)

Fechten: Männer: Degen (5.00) Das übrige Wettbewerbsprogramm: Kanu: (ab 16.30) Männer/-Frauen Halbfinale. - Raskethall: (15.00/19.00) Männer zwei Halbfinale. Fechten: (ab 18.00) Männer: Vorkämpfe Degen, Vorkämpfe Säbel. -Volleyball: (ab 18.00): Männer zwei Spiele um Platz 5-8, (ab 3.30) zwei Halbfinale. – Leichtathletik: (ab 18.30) Männer: Zehnkampf (1. Tag), (18.30) Diskus-Qualifikation, (2.00) 5000 m Vorläufe, (5.10) 3000-m-Hin-(19.00/21.05) dernis-Halbfinale, Frauen: 200 m Vorläuse und Viertelfinale, (20.00/2.00) 1500 m Vorläufe, Weitsprung-Qualifikation, (4.40): 3000 m Vorläufe. - Schießen:

(ab 19.00) Bogenschießen: Männer 90 m, Frauen 70 m, (ab 23.30) Männer 70 m, Frauen 60 m. - Boxen: (20.00/3.00): Viertelfinale, - Handball: (ab 20.00) Männer: Schweiz - Island, Jugoslawien - Rumänien, Dänemark -Deutschland, (ab 3.30): Japan - Algerien, Schweden - Spanien, Korea -USA - Schwimmen: (19.00): Synchronschwimmen Pflicht - Fußball: (3.00) Halbfinale, (5.30) Halbfinale. -Ringen: (ab 3.00) Freistil-Vorkämpfe in sechs Klassen. – Hockey: (ab 4.00) Männer zwei Spiele Vorschlußrunde.

Und so berichten die beiden Fernsehanstakten:

Erstes Deutsches Fernsehen

YORKSHE!

8.00 - 8.30 Uhr. Halbstündlich Zusammenfassungen der Nacht und Live-Sendung vom Fechten, Florett Damen, Finale Mannschaft.

13.20 - 16.00 Uhr: Höhepunkte der Olympianacht.

18.30 - 19.50 Uhr. Dabei in Los Angeles: Live-Sendungen und Aufzeichnungen von: Leichtathletik: Zehnkampf 100 m und Weitsprung, Diskuswerfen Männer Qualifikation, 200 m Frauen Vorläufe, Kanu Halbfinale 500 m.

20.15 - 22.30 Uhr. Dabei in Los Angeles: Live-Sendungen und Aufzeichnungen von: Handball Männer. Deutschland - Dänemark, Leichtathletik: 1500 m Frauen Vorläuse, Zehnkampf Kurelstoßen, 200 m Frauen Zwischenläufe, Boxen Viertelfinale, Ringen Vorrunde.

23.00 - 1.00 Uhr: Olympia für Kenner: Live-Sendungen und Aufzeichnungen von: Reiten Dressur Mannschaft, Ringen Vorrunde.

Zweites Deutsches Fernsehen

1.00 – 6.00 Uhr: Olympia live, 11. ettkampitag: Entscheidungen: Wettkampftag: Leichtathletik 200 m Männer 400 m Männer Stabhochsprung, 400 m Hürden Frauen, Springen 3-m-Brett Manner, Gewichtheben Superschwergewicht, Fechten Degen Einzel

 Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat dem Gewichtheber Rolf Milser zum Gewinn der Goldmedaille gratuliert. "Ihren Freudensprung haben viele hier mitgemacht", telegrafierte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau. Dichte Menschentrauben bildeten sich in Milsers Heimatstadt Duisburg vor den Schaufenstern, in denen Milsers Leistung immer wieder per Video-Recorder über den Bildschirm flimmerte. Hermann Eichhorn, der Chef des städtischen Sport-und Bäderamtes von Duisburg, über seinen prominentesten Mitarbeiter Rolf Milser: "Schon jetzt bereiten wir seinen Empfang vor."

 Josef Neckermann, der Vorsitzende der deutschen Sporthilfe, beschäftigt sich mit dem Abschneiden der deutschen Athleten. Neckermann: "Die deutsche Mannschaft bot dabei ein von starken Widersprüchen geprägtes Bild. Großartigen Einzelleistungen und hervorragendem Abschneiden ganzer Mannschaftsteile stehen schlimme Einbrüche einzelner Sportler und enttäuschendes Abschneiden in kompletten Sportarten gegenüber." Soweit es überhaupt Erklärungen gäbe, sei auf widrige Wettkampfbedingungen und auf nervliche Schwächen verwiesen worden. Diese Erklärungen gelte es jetzt zu untersuchen.

 Bis zum Montag passierten bereits 3 783 847 Besucher die Tore zu den Wettkampfstätten der Olympischen Spiele in Los Angeles. Peter Ueberroth, der Präsident des Organisations-Komitees, rechnet bis zum Schlußtag mit fünf Millionen zahlenden Zuschauern. Damit würde es eine neue Höchstmarke bei Olympia geben. Ueberroth schließt jetzt sogar das Erreichen der Sechs-Millio-nen-Grenze nicht aus. Zum Vergleich: 1976 in Montreal wurden 3 195 170 Besucher registriert. 1980 in Moskau gab es keine exakten Zuschauerangaben, womöglich aber lag die Zahl bei

# Nach 120 000 Tonnen endlich Gold, nun hört Milser auf

Von MARTIN HÄGELE

Um beim Gruppenfoto mit dem Champion in der Mitte drauf zu sein, haben sich alle gerissen. Erst mal mit Trainer, Verbandspräsident, Masseur und Doktor. Anschließend das gesamte Hallenpersonal. Rolf Milser, die Goldmedaille um den Hals, als Hahn im Korb.

"Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt", sagt der Verbandsboß Wolfgang Peter, du hast nicht nur einen großen Kampf, du hast dazu die Supershow geliefert." Noch ein Hieb auf die Schulter.

Milser grinst. Sollen sie sich alle mitsonnen im Glanz seines Goldes. Er liebt das. Nicht nur den Sieg, auch das Drumherum. "Hol doch mal eine meiner Autogrammkarten, dann brauch ich nicht dauernd auf Zettel zu schreiben."

Dieser Deutsche sei der Allergröße, sagt eine Frau in mittleren Jahren und drängelt sich vor. "What a man."

Wenn sich Milser in seinem roten Leibchen auf der Bühne zeigte, geriet das Volk aus dem Häuschen.

"Ich pusche die Leute gern hoch", sagt er, "ihr Jubel geht mir unter die Haut." Das half ihm bei den 167,5 Kilo im Reißen und den 217,5 im Stoßen. Und jedesmal, wenn er das Eisen gemeistert und die Hantel vor sich auf den Boden krachen ließ, warf der Herkules Kußhändchen unter seine Fans. Daß sein Gesicht danach mit Magnesia verschmiert war, hat ihn nie gestört.

Aber Rolf Milser hat in Los Angeles nicht nur Zirkus gemacht, sondern im Gegensatz zu vielen anderen - seine Sprüche mit Leistung bestätigt. "Von den Starken ist nur noch der Rumāne Gropa nach dem Boykott übriggeblieben, dann putze ich eben den", hatte er vor den Spielen angekündigt. Milser hat Wort gehalten. Und auch das klingt glaubwürdig: Wenn das Gold nicht so wichtig gewesen wäre, dann wäre ich mit einem olympischen Rekord hier herausge-

Man hätte ihn bremsen müssen in seiner Gier nach Gold. Verständlich. In Montreal war er als Favorit mit Muskelkrämpfen unter dem Gewicht zusammengebrochen. Aber auch als Mensch. Den Olympiasieg, der in Moskau für ihn reserviert war, hat er nie abholen können.

Bundestrainer Ewald Spitz hatte im letzten Versuch die richtige Strategie für sein As entworfen. Nicht zu hoch einsteigen, nicht zuviel riskieren, sich auf keinen Poker einlassen, ganz einfach darauf vertrauen, daß Milser stärker sei als der Rumäne Vasile Gropa.

Von Muffensausen blieb Milser trotzdem nicht verschont. Der Druck, unbedingt siegen zu müssen, das machte ihm mehr zu schaffen als die Gegner aus Fleisch und Blut und Eisen. "Aber die Amerikaner haben so

gebrüllt, daß ich alles vergessen habe. Sobald ich die Hantel umfaßte, wurde ich ganz ruhig."

Nun, mit 33 Jahren, hat er den Anlaß zum Ausstand. Nach 19 Jahren, sechs Weltmeister- und fünf Europameistertiteln nach 115 deutschen Rekorden und 120 000 Tonnen, die er dafür gestemmt hat, will er jetzt ein anderes Leben führen.

"Sonst schießen sie mich bei den deutschen Meisterschaften vielleicht mit der Schrotflinte von der Bühne". flachst er. Und sofort setzt sein Nachbar ein Bonmot drauf: \_Du bist ia jetzt auch der einzige Gewichtheber mit grauen Haaren." Der Zwischenruf kommt von Jürgen Hingsen. Und den Zehnkampfweltrekordler und den Gewichtheber verbindet mehr als

nur die Nachbarschaft, die paar Kilometer zwischen Moers und Duisburg. Dann schon das Bedürfnis, Siege als Spektakel zu gestalten. Milser: "Wir sind Freunde, und wir sind mit dem

Ziel nach Los Angeles gefahren, daß wir beide hier Gold holen."

Das würde ganz gut zum Geschäft passen. Milser und Hingsen planen ein Fitneß- und Rehabilitationszentrum in Duisburg. Zweimal Gold überm Portal - das wäre kein schlechtes Markenzeichen.

Die Freundschaft rentiert sich für beide. Der Sportlehrer Milser hat dem Zehnkämpfer den Fahrplan fürs Krafttraining im Winter zusammengestellt. Hingsen hat jetzt den Gewichthebern unter den Arm gegriffen, deren Trainingslager in Santa Barbara organisiert. Jeanne Hingsen stammt aus diesem paradiesischen kalifornischen Städtchen. Hingsens Schwiegervater hat den deutschen Kraftmeistern hier Podeste gezimmert und Steaks auf den Grill gelegt.

Eine solch homogene Truppe, so viel Kameradschaft habe er noch nie erlebt, meint Hingsen. Als er einen Tag dort vorbeigeschaut hat, wo er eigentlich hingehört - bei den deutschen Leichtathleten nämlich -, da empfand er diesen Unterschied wie Tag und Nacht.

"Seelenmassage", nennt Hingsen die Tage im Kreis der neuen Freunde, "das war geistige Erholung, das wird mich positiv im Wettkampf beeinflus-

In den Geist, den man braucht, um Gold zu gewinnen, haben die Gewichtheber, hat besonders Milser den Spezi Jürgen Hingsen schon versetzt. "Ich profitiere von Rolf psychologisch",erklärt Hingsen.

Wessen weiße Zähne nun mehr strahlen, ob Milsers Teint dunkler glänzt als der Hingsens, das ist beim Wettlächeln der Stars kaum noch festzustellen. Als sich Rolf Milser nach zwei Stunden Interviews aus der Olympiahalle verabschiedet, sagt die Dame am Eingang: "Von jetzt an wird das Gewichtheben wieder langweilig - der Deutsche ist fort."













# Pfiffe für Lewis, das gelangweilte Carlchen

Von FRANK QUEDNAU

Er liebt Autos, liebt es, sie zu fah-ren und über sie zu lesen. Der arme Kerl muß sich gelangweilt haben. Es war kein Auto in der Nähe. Er mußte zwischen 17.40 und 20.30 Uhr immer auf und ab gehen.

Er liebt es, einkaufen zu gehen. Doch die Buden, die Souvenirs anbieten, sind nun einmal außerhalb des Stadions, das er nicht verlassen durfte. Schließlich hat er an einem Wettbewerb teilgenommen. Und da mußte er sich langweilen, der arme Kerl.

Zweimal hat er stramm gestanden, als die amerikanische Hymne für andere gespielt wurde. Er hat mitgesungen, was nicht verwundert. In diesen Tagen von Los Angeles erklingt die Musik immer wieder, und er soll einen Schallplattenvertrag unterschrieben haben. So trainierte er eben für sein Leben nach Olympia. Zweimal hat er sich auch sportlich

betätigt. Er hat den blauen Trainingsanzug ausgezogen, die schwarze Strumpfhose mit den roten Einsätzen auf dem Hintern und den Schienbeinen auch. Dann hat er sich in Bewegung gesetzt, schnell, wie er ist, und ist abgesprungen. Beim ersten Mal landete er bei 8,54 Metern. Beim zweiten Mal trat er über. Danach blieb er im blauen Trainingsanzug stecken, beklatschte einen überrundeten Läufer eines Vorlaufes über 3000 Meter Hindernis, stolzierte auf und ab. Leider kann er nicht Radschlagen wie ein Pfau. Er hätte es getan, bestimmt, wenn er auch dieses Talent in die Wiege gelegt bekommen hätte. Schon weil er sich selbst liebt und es vielleicht die Langeweile vertrieben hätte. Die Zuschauer wären vielleicht glücklich gewesen, etwas mehr von ihm zu sehen an diesem Abend.

Lewis, das gelangweilte Carlchen, hat den Weitsprung gewonnen. Er erfüllt seinen Plan: zwei Wettbewerbe, zweimal Gold. Jesse Owens, glaubt er, läßt schon jetzt aus der Ehrenhalle des Sports grüßen. Carl Lewis ist ein begnadetes Talent - aber ein gnaden-

loser Langweiler. Nach seinem zweiten, ungültigen Versuch verwechselten die Zuschauer, die den Beginn des Wettbe-werbs wegen der 800-Meter-Endläufe der Männer und Frauen gar nicht so recht mitbekommen haben, Lewis mit dem wacker, aber erfolglos kämpfenden Larry Myricks. Nach dem Wettbewerb passierte dann, was Showboat Lewis" (Edwin Moses) samt Manager, der ihm einen Marktwert wie Michael Jackson voraussagt, zu denken geben müßte: Als der Olympiasieger im Weitsprung zur Siegerehrung geführt wurde, das Lächeln angeknipst und den Stolz in seine betont federnden Schritte eingelegt hatte wie den fünften Gang in irgendeinen Sportwagen – genau in diesem Augenblick also, wo der Mann, der von allen geliebt werden will, die Liebe seines Volkes abholen möchte, da pfeifen die Zuschauer.

Was nun? Larry Myricks hat einmal über Carl Lewis gesagt: "Er vergleicht sich immer mit Jesse Owens und will sein wie er. Jesse aber hat niemals einen Gegner beleidigt. Carl ist ein Würstchen."

Nun muß durchaus die Frage ge stellt werden, ob es schon Beleidigung der Gegner ist, von sechs Versuchen im Weitsprung nur zwei durchzuführen und sich dann gleichsam in den Fernsehsessel zu setzen, den Gegnern zuzuschauen - gelangweilt, weil es ja immer ausreicht, was er tut. Auch die Feststellung, außergewöhnliche Talente hätten es eben immer etwas leichter, stimmt wohl. Doch die Zuschauer fühlten sich betrogen. Sie führten die Finger in den Mund, als Lewis, weil es für ihn automatisch dazugehört, ihnen zuwinkte. In diesem Moment hatte Carl, der angeblich Größte, zwar seine zweite Goldmedaille gewonnen, aber sehr viel verloren. Sympathien nämlich. Und den Vergleich mit der Vergangenheit schon jetzt: Selbst wenn er tatsächlich vier Goldmedaillen gewinnt wie Jesse Owens, er wird seinen Vorgänger nicht erreichen, weil der Persönlichkeit hatte.

Lewis, das gelangweilte Carlchen, ist nur der Beweis dafür, daß zuviel Talent ein Bruder der sportlichen Langeweile sein kann.

# Und Coe sagte zu Ovett: Für den Sohn hat Riehm "Wir sind zu alt . . .

C ebastian Coe, der Weltrekordler, Dempfing hinter der Ziellinie seinen englischen Landsmann Steve Ovett, der den Lauf über 800 Meter bei den Olympischen Spielen in Moskau vor vier Jahren gewonnen hatte. Coe legte den Arm um Ovetts Schulter. Eine Geste des Trostes für einen. der letzter im Finale geworden war, in der Kreisklassenzeit von 1:52,82 Minuten. Da standen die beiden großen Läufer noch einmal zusammen – im Schatten eines anderen. Coe, der immerhin Silber gewonnen hatte, faßte in einem Satz zusammen, was in Los Angeles geschehen war. Es ist ein wehmütiger Satz, der einen Abschied umschreibt und den Aufbruch in eine neue Dimension der Leichtathletik: "Ich habe nach dem Rennen zu Steve gesagt, wir sind zu alt, um mit diesem Feuer zu spielen." Wenig später brach Ovett mit einem Kreislaufkollaps zu-

Der Mann, der das neue Feuer entfacht, heißt Joaquim Cruz, ist 21 Jahre alt und kommt aus Brasilien, das bisher nur zweimal zuvor in den Ehrenlisten der Leichtathletik vertreten war, mit den Dreispringern Da Silva und Oliveira. Cruz hat für seinen Lauf zum Gold 1:43.00 Minuten benötigt. die letzten 200 Meter ist er dabei in 25,2 Sekunden gelaufen. Er schaffte im Zwischenlauf 1:43,84. Nach dem Finale sagte er, das habe ihn etwas Kraft gekostet und "wenn ich nur ein Rennen zu bestreiten hätte, der Welt-

rekord wäre kein Problem". Cruz, das erscheint so selbstverständlich, wie diese Worte klingen, wird demnächst Sebastian Coes 1:41,73 Minuten als Teil abgelebter Sportgeschichte erscheinen lassen. Sein Rezept, vorgetragen wie eine läppische Rechenaufgabe für Kinder des ersten Schuljahres, hat der Amerikaner Earl Jones, der dritte des Rennens, schon verraten: "Du mußt die erste Runde in 49 Sekunden laufen und mit 50 Sekunden für die zweiten 400 Meter nach Hause kommen. Das ist das Tempo, das Cruz eigentlich liebt. Vielleicht war er ein wenig müde, trotz seiner Kondition."

49 plus 50 Sekunden ergeben

Strecke wird zum langen Sprint, bei dem Taktik nur noch darin besteht. loszurennen und das Tempo zu halten. Ovett muß schon im Zwischenlauf mit einem Hechtsprung das Finale erreichen, seine Zeit im Endlauf kann wieder direkt zu Cruz führen: Als der Brasilianer 15 Jahre alt war. erreichte er bereits 1:51.00 Sekunden. Schneller als Ovett an diesem Tag. schon damals ein weitgehend unbe-

kannter Aufbruch in die Zukunft. "Es war für mich ein bedeutender Augenblick, als die brasilianische Fahne hochgezogen wurde", sagt Cruz und denkt dabei nicht nur an sich. Er will Beispiel sein "für die vielen Talente aus armen Familien in Brasilien. Bei uns gibt es nur Fußball, jeden Tag spielen die Kinder mit dem Ball und hoffen, Profis zu werden. Ich zeigte, daß wir auch in der Leichtathletik etwas erreichen können."

Wegen seiner Ausdauer wird Cruz das Pferd" genannt. Wie Alberto Juantorena, dessen olympischen Rekord von 1976 (1:43,5) er brach. Er selbst aber vergleicht sich lächelnd mit einer Giraffe: "Sie ist so groß, daß du gar nicht erwartest, wie schnell sie ist. Aber diese Größe gibt ihr diesen langen, anmutigen Schritt."

Cruz 1.87 m groß, ist mit seinen langen Schritten seinen eigenen Weg gegangen. Er hat Brasilien, wo alle nur an Fußball denken, vor drei Jahren zusammen mit der Familie seines Trainers Luis Alberto de Oliveira verlassen, Jetzt wohnt er in Eugene (Oregon), im amerikanischen Mekka der Läufer. Und dort läßt er sich von nichts ablenken. "Du kannst nicht mit Mädchen ausgehen und hart trainieren", sagt er zum Beispiel. Oder: Ich hasse Rock-Musik", und: "Ich vermeide es, mir amerikanische Filme anzusehen. Sie sind voller Sex, Gewalt und Drogen."

Ein 21 Jahre alter Mann aus Brasilien, das von der Leichtathletik weitgehend unberührt ist, geht seinen Weg. Mit der Ausdauer eines Pferdes und, wie er meint, mit der Eleganz einer Giraffe. Er ist das Feuer, mit dem Sebastian Coe und Steve Ovetti nicht mehr spielen wollen.

# die passende Antwort

Von MARCUS BERG

Dapa, warum muß du immer Hammerwerfen?" fragte der sechsjährige Michael unlängst seinen Vater. Karl-Hans Riehm machte erst ein verdutztes Gesicht, und dann begann er einmal gründlich nachzudenken. Nächste Woche, wenn er mit der Silbermedaille nach Hause kommt, wird er dem Filius sagen, daß er den Hammer in Kürze nicht mehr so oft benut-

Riehm, 33, ein Besessener seiner Zunft, tritt nach zwölf Jahren Zugehörigkeit zur Weltelite endgültig ab. "Ein paar Sportfeste noch, dann ist alles vorbei." In seiner Karriere hat er zwei Weltrekorde aufgestellt, dreimal beim Welt- und Europacup gewonnen, zehn deutsche Meistertitel geholt, 1978 EM-Bronze - doch eine olympische Medaille hat er erst jetzt gewonnen. 77,98 m bedeuteten die Silbermedaille hinter Finnlands Favorit Juha Tiainen.

"Der beste Hammerwerfer der westlichen Welt in diesem Jahr hat hier verdient gewonnen," meinte Bundestrainer Karl-Heinz Leverköhne, "aber ich bin dennoch etwas enttäuscht. Riehm hatte zuletzt im Training größere Weiten erzielt, und nach den vielen Jahren hätte ich ihm den Sieg ganz besonders gegönnt."

Zehn Zentimeter fehlten Riehm am Ende zum Gold. Doch er ist es gewohnt, so knapp zu verlieren. 1976 in Montreal trennten ihn zwei Zentimeter von Bronze. Doch dem greifbar nahen Olympiasieg trauerte er gar nicht erst nach. Riehm sagt: "Ich bin glücklich mit meinem Silber. Die Medaille ist das Happy-End. 18 Jahre lang habe ich auf diesen Tag gewar-

Die Eisenkugel am Draht hat seinen Alltag vom 15. Lebensjahr an bestimmt. Ein paarmal habe ich schon daran gedacht, das Eisen wegzulegen, aber ich wollte unbedingt noch eine wertvolle Medaille holen. Los Angeles war wirklich meine allerletzte Chance. Was bin ich froh, daß ich sie nutzen konnte."

Und Riehm gab ein Stück des gerade gewonnenen Silbers gleich weiter. Lich könnte mit dieser Medaille jetzt

nicht hier sitzen, wenn mich Professor Klümper nicht seit acht Jahren so wunderbar betreut hätte. Er hat meine Beschwerden mit den Bandscheiben behoben, und er hat dafür gesorgt, daß ich trotz der langjährigen extremen Belastungen ohne gesundheitliche Folgeschäden weiterleben

kann." Freilich, Riehms Medaillenträume wurden erst durch den Boykott der Osteuropäer Wirklichkeit. "Ich mach' mir da nichts vor. Mit den Russen wäre es ganz anders verlaufen." Der Silbermedaille schämen tut er sich aber nicht. Denn 1980, als er selbst Boykott-Opfer war, blieb nur die Genugtuung, nach den Spielen alle Moskauer Medaillengewinner besiegt zu haben. Riehm sagt: "Es hat mir im Wettkampf nichts ausgemacht, daß sie fehlten." Riehm sagte aber auch: "Ich habe heute die Erfahrung gemacht, daß selbst ich mit all meiner internationalen Praxis einen olympischen Wettkampf als nervliche Ausnahmesituation erlebe. Ich war nervös, hatte große Mühe, mich zu konzentrieren, was bei mir völlig unnormal ist, und die Hitze hat mir mehr als sonst zu schaffen gemacht - bis hin zu Wadenkrämpfen.

Damit erklärte Riehm nicht nur seine ungewohnt schwankende Serie (73,68 bis 77,98), er brach zugleich eine Lanze für all jene jungen Athleten. die als unerprobte Talente die Hoffnungen nicht erfüllten.

Junge Sportler werden in den nächsten Jahren eine große Rolle im Leben des Karl-Hans Riehm spielen. "Ich halte es für sehr erstrebenswert. wenn Leute, die abtreten, sich nach ihrer Laufbahn dem Nachwuchs zur Verfügung stellen. Ich besitze zwar keinen Trainerschein, aber ich möchte meine Erfahrung und mein Fachwissen gerne jungen Werfern zur Verfügung stellen." Ob sein Verein TV Wattenscheid oder der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV), der ihm schon den Rudolf-Harbig-Preis verliehen hat, für diese Bereitschaft einen Rahmen zur Verfügung stellen, ist ihm gleichgültig. Karl-Hans Riehm möchte mithelsen, daß seine Erben ihn bald übertreffen.

# XXIII. OLYMPISCHE SOMMERSPIELE XXIII. OLYMPISCHE SOMMERSPIELE

Olympische Entscheidungen

Mittelschwergewicht Gold: Milser (Deutschland) 385,0 (167,5/217,5)

Silber: Gropa (Rumänien) 382,5 (165,0/217,5)

Bronze: Niemi (Finnland) 367.5 (160,0/207,5)

LEICHTATHLETIK Männer, Hammerwerfen Gold: Tiainen (Finnland) 78,08 m Silber: Riehm (Deutschland) 77,98

Bronze: Ploghaus (Deutschland) 100 m Hürden Gold: Kingdom (USA) 13,20 Se-

kunden Silber: Foster (USA) 13,23 Bronze: Bryggare (Finnland) 13,40

800 m Gold: Cruz (Brasilien) 1:43,00 Silber: Coe (England) 1:43,64 Bronze: Jones (USA) 1:43,83

Weitsprung Gold: Lewis (USA) 8.54 m Silber: Honey (Australien) 8,24

Bronze: Evangelisti (Italien) 8,24

Gold: Cova (Italien) 27:47,54 Minu-Silber: Vainio (Finnland) 27:51,10 McLeod (England) Bronze:

28:06,22 6. Herle (Deutschland)

Franen, Speerwerfen Gold: Sanderson (England) 69,56 Silber: Lillak (Finnland) 69,00

Whitbread (England) 67.14 Thyssen (Deutschland)

Gold: Brisco-Hooks (USA) 48,83 Sekunden Silber: Cheesebourough (USA)

Bronze: Cook (England) 49,42 ... 6. Thimm (Deutschland) 50,37.

Gold: Melinte (Rumänien) 1:57,60 Minuten Silber: Gallagher (USA) 1:58.63

Bronze: Lovin (Rumänien) 1:58,84 Klinger (Deutschland)

JUDO Leichtgewicht Gold: Keun (Südkorea) Silber: Gamba (Italien) Bronze: Onmura (Brasilien) Brown (England)

SCHWIMMEN Kunstspringen, Frauen Gold: Bernier (Kanada) 530,70

Silber: McCormick (USA) 527,46 Bronze: Seufert (USA) 517,62 Medaillenspiegel nach 123 Wettbewerbe

Australier Niederlande Schweden Taiwan

Anmerkung: Über 100 m Freisti (Damen), am Seitpferd und an den Ringen (Männer) wurden zwei Goldmedaillen, beim Pferdsprung (Männer) wurden vier Silbermedaillen vergeben. Beim Bodenturnen (Männer) und beim Judo (Superleichtgewicht) gab es jeweils zwe Bronzemedaillen.

FUSSBALL / Olympia-Team schied nach 2:5 gegen Jugoslawien aus - Die Zukunft von Trainer Erich Ribbeck weiter ungewiß

# Olympia würden die Profis sofort wieder machen

Entschuldigungen hätte es zur Genüge gegeben. Man hätte sie nur anzuführen brauchen. Zum Beispiel die: die Jugoslawen seien ja immerhin mit elf Spielern angetreten, die auch schon bei der Europameister-

schaft in Frankreich gespielt haben. Oder die: Um wirklich erfolgreich zu sein, hätte man länger zusammenspielen müssen. Oder auch die: Das Hin und Her um die Zukunft von DFB-Trainer Erich Ribbeck habe unnötige Unruhe in die Mannschaft gebracht. Die Liste ließe sich unschwer

noch weiter fortsetzen. Aber nichts von dem. Kein einziges Wort davon. Selbst der Rasen war gut. Es habe "unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, in dieser Mannschaft zu spielen", sagt der Düsseldorfer Rudi Bommer. Traurig war er nur über das: "Leider hat uns das olympische Turnier nach der EM-Pleite nicht den erhofsten Rückenwind für die neue Bundesliga-Saison gegeben." Und der Schalker Dieter Schatzschneider zog ein Fazit, von dem zu hoffen ist, daß er es im Scherz gemeint hat: "Olympia mit seinen 25 Dollar pro Tag vom NOK würde ich sofort wieder machen, ehrlich." Man muß es dem Mittelstürmer von Schalke 04 so

Das alles klingt überaus positiv, die Laune nach einem Flachs war den deutschen Fußballern nicht vergangen. Um so bemerkenswerter, als sie all das nach einem Spiel gesagt haben, das im Grunde so spaßig wieder nicht war. Die Niederlage gegen Jugoslawien war mehr als eindeutig, 2:5. Das Wort Versager wäre in Anbetracht der vorangegangenen Spiele sicher fehl am Platz. Enttäuschung trifft das Ganze schon eher. Zumal die deutsche Olympia-Mannschaft schon nach 32 Sekunden durch ein Tor von Rudi Bommer in Führung gegangen war.

Der Weg zur olympischen Siegerehrung sollte von da an eigentlich

geebnet sein. Bis sich Cvetkovic (21.) und Radanovic (28.) dem innerhalb von nur sieben Minuten entgegenstellten. Ein Kopfballtor des Mönchengladbachers Uwe Rahn (Trainer Ribbeck: "Er hat sich für höhere Aufgaben empfohlen.") eine Minute später rückte die Verhältnisse nur vorübergehend zurecht. Am Ende aber stand die Abreise: 2:3 Gracan (47., Foulelfmeter), 2:4 Cvetkovic (58.), 2:5 Cyetkovic (70.). Uwe Rahn: "Wir haben Erfahrungen gesammelt, die wir an unsere Kollegen im Verein weiter-

Schon wieder so ein nüchternes, zu

da was nicht zusammen.

nüchternes Urteil. Der deutsche Profi-Fußball (denn das war er ja in Los Angeles) als Lehrling, der sich beim Meister artig bedankt für die teuer bezahlte Lehrstunde? Irgendwo paßt

Der Vergleich zur mißratenen Europameisterschaft in Frankreich liegt nahe. Untergegangen waren sie da auch, mit 0:1 zwar nur gegen Spanien, aber nach Hause führen sie genauso, wie es die deutsche Olympia-Auswahl jetzt txt. Bevor die deutsche Nationalmannschaft damals nach Frankfurt flog, hatte sie gefeiert. Ordentlich gefeiert, mit Sekt und Bier und allem, was sonst dazugehört. Auf die Frage nach der Zukunft ihres damaligen Bundestrainers Jupp Derwall haben sie sich dezent ausge schwiegen. Wohl wissend, daß dies einer Verurteilung gleichkam, die ihre eigene Weste sauberhalten sollte.

Die Olympia-Mannschaft hat auch gefeiert - bei einem Ausflug ins Disney-Land. Trotz der hohen Niederlage, trotz des frühen Ausscheidens. Rudi Bommer, der auch damals in Frankreich dabei war, sagt: "Na und? Warum sollen wir denn nicht? die Kameradschaft ist hier eine ganz anhaben die Sache ernst genommen und hätten gern eine Medaille mit nach Hause gebracht."

Und noch einen Unterschied macht Bommer: "Die Vorbereitung des Trainers war genau richtig. Mancher Verein wäre sicher froh, einen solchen Trainer zu haben wie wir bei der Olympia-Mannschaft." Dieter Schatzschneider sagt "Erich Ribbeck ist ein guter Trainer, gegen den ich keine Giftpfeile schieße, denn er hat aus einem zusammengewürfelten Haufen in kurzer Zeit ein Team geformt."

Auf einmal ergreifen sie Partei für ihren Trainer, der erst "in nächster Zeit" mit DFB-Chef Hermann Neuberger über seine Zukunft sprechen will: "Ich möchte jetzt noch nicht sagen, was ich tun will. Angebote aus der Bundesliga habe ich jedenfalls

Bei der Europameisterschaft in Frankreich hat die deutsche Mannschaft versagt, die Fähigkeiten des Trainers waren zumindest umstritten, und sie sind ausgeschieden. Beim olympischen Turnier in Los Angeles hat die deutsche Mannschaft enttäuscht, die Qualitäten des Trainers sind unumstritten, und sie sind dennoch ausgeschieden. Auf einen gemeinsamen Nenner ist das auf den ersten Blick nicht zu bringen.

Apropos Hermann Neuberger: Als Vizepräsident des Internationalen Fußball-Verbandes hatte gerade er sich dafür stark gemacht, Fußball-Profis nach Los Angeles zu schicken. Geld durften sie verdienen, so viel sie konnten. Nur bei einer Weltmeisterschaft oder einer WM Qualifikation durften sie nicht dabeigewesen sein. Nachdem Jupp Derwall seinen Rücktritt erklärt hatte, fühlte er sich als der große Gewinner, der er nicht war. Sein Konzept ging nicht auf. Genausowenig wie seine Operation "Profis nach Los Angeles...

HOCKEY / Nach 0:0 gegen Indien haben die Herren das Halbfinale erreicht - die Damen köhnen nach 1:0 über Neuseeland noch auf eine Medaille hoffen BOYKOTT

# **Offizielle** kamen

DW. Los Angeles

Die Sportler der Boykott-Länder Olympischen Spiele. Das steht bereits nach der ersten olympischen Woche fest. Der Glanz der in Los Angeles gezeigten Leistungen läßt ihre Abwesenheit vergessen. Beinahe täglich unternimmt die sowietische Nachrichtenagentur trotzdem schon fast hilflose Versuche der Ehrenrettung ihrer Sportler. Sie antwortet auf olympische Rekorde mit eigenen Glanzleistungen – doch kaum jemand nimmt Notiz davon.

Sogar die obligatorische Systemkritik verliert an Glaubwürdigkeit, wenn gleichzeitig sowjetische Offizielle einen angenehmen Aufenthalt in Los Angeles verleben. "In Übersee zieht man vor, alles in einem rosa Licht zu sehen und Probleme, die sich für Teilnehmer der Spiele ergeben, zu übersehen und auch nicht zu beachten, daß bei der Jagd nach dem schnellen Dollar die olympische Ideale vergessen werden." So lautete noch am Wochenende die offizielle Version in Moskau.

Gleichzeitig gab Peter Ueberroth, der Präsident des Organisationskomitees, bekannt, daß insgesamt 261 Offizielle aus Boykott-Ländern zu den Spielen angereist sind. "Sie waren sehr wohlwollend", kommentierte Ueberroth die Reaktion gerade der sowjetischen Sportfunktionäre, die am Rande der Spiele an Kongressen verschiedener Fachverbände und anderer Organisationen teilnehmen oder sich als Kampfrichter betätigen.

# Birgit Hagen: "Wir können nicht knüppeln"

ben beim olympischen Turnier ihre Medaillenchancen gewahrt. Nach der deprimierenden 2:6-Niederlage gegen Weltmeister Holland gewann das deutsche Team im vorletzten Spiel gegen die bisher sieglosen Neuseeländerinnen mit 1:0.

haben ausgesprochen schlecht gespielt", mußte Bundestrainer Wolfgang Strödter nach dem Schlußpfiff eingestehen. Dabei sollte sein Team gegen die schwachen Neuseelânderinnen so viele Tore wie möglich schießen. "Wir müssen etwas für das Torverhältnis tun", hatte er noch vor dem Spiel als Parole ausgegeben. Denn die Medaillenvergabe kann beim Damen-Turnier, wo jeder gegen jeden spielt, am Ende ein Fall für den Rechenschieber werden.

Die deutschen Spielerinnen ließen aber schon in der ersten Hälfte eine Unzahl von Chancen aus. Nach dem Wechsel verflachte das Spiel dann noch mehr. Lediglich das entscheidende Tor duch die Berlinerin Patricia Ott in der 39. Minute nach einem herrlichen Alleingang war für die 1500 Zuschauer sehenswert. Torhüterin Ursula Thielemann aus Hanau, die nach den enttäuschenden Leistungen von Susi Schmid bei der Niederlage gegen Holland in die Mannschaft gekommen war, wurde von den Neuseeländerinnen nie auf eine ernsthafte Probe gestellt.

Gerügt wurd bei den deutschen Damen unverändert die fehlende Grundschnelligkeit sowie die mangelhafte Kampskraft. Doch darüber

sid/dpa, Los Angeles sind sich die Spielerinnen selbst im Die deutschen Hockey-Damen ha- klaren. "Hart knüppeln können wir eben nicht", gestand die Kölnerin Birgit Hagen, die bereits 142 Länderspiele absolviert hat. Und ihre Mannschaftskameradin Gaby Appel aus Hamburg hofft: "Vielleicht lernen wir es aber noch."

> Die Goldmedaille ist zwar bereits an die führenden Holländerinnen (6:0 Punkte) so gut wie vergeben, aber "Silber oder Bronze stehen uns noch offen", hat der Bundestrainer ausgerechnet. Dazu ist aber auf jeden Fall ein Sieg im letzten Spiel morgen gegen die USA notwendig. Doch nach der miserablen Darbietung gegen die harmlosen Neuseeländerinnen, die in vier Spielen nur einmal ins Tor trafen, ist auch Strödter nicht mehr ganz so optimistisch. "Durch den Heimvorteil für die laufstarken Amerikanerinnen wird das eine schwierige Aufgabe", nennt er einen zusätzliches Handicap für seine Mannschaft. Deshalb hat er sich auch einige Hausaufgaben mehr aufgegeben. Vor dem wichtigen Spiel schaut sich Strödter den Gegner nochmal auf Video-Bändern an.

> Gestern hat er der Mannschaft wegen der lädierten Psyche frei gegeben. Die Mädchen nutzten diese Gelegenheit zu einem Besuch von Disneyland. Heute jedoch will der Trainer die Damen ein letztes Mal rannehmen. "Wir trainieren sogar auf dem Hauptplatz", freut sich Wolfgang Strödter, der sich damit erfolgreich gegen die unzumutbaren Trainingsbedingungen auf dem Nebenplatz zur Wehr gesetzt hat.



Nur einmal nach dem Tor von Patricia Ott konnten die deutschen Hockey-Damen gegen Neuseeland jubeln

Gewerbegrundstäck, 10 m/, am Rande des ost! Ruhrgebietes zu ver-kaufen. DM 700 000,-,

### Kollegen spielten vor allem für Kapitän Peter sid/dpa, Los Angeles gewann und die Goldmedaille er-In einer dramatischen und bis zur kämpfte. Ob er nochmals oben auf scheint bei der Überlegenheit der Australier fraglich. Dennoch macht er sich Hoffnungen: "Wir waren immer

nung erreichte die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren gegen den punktgleichen achtmaligen Olympiasieger Indien im letzten Gruppenspiel ein 0:0. Die Schützlinge von Bundestrainer Klaus Kleiter belegten damit aufgrund der besseren Tordifferenz in der Gruppe A vor den Indern den zweiten Platz und zogen zusammen mit Gruppensieger Australien ins Halbfinale ein. Entscheidenden Anteil an dem Un-

entschieden hatte Mannschaftskapitän Michael Peter. Der 35 Jahre alte Heidelberger zeigte gegen die Inder eines seiner besten Länderspiele in seiner 16jährigen Karriere. Vor der Begegnung war Michael Peter ganz persönlich geworden. "Ich habe den anderen gesagt, daß dies die letzte Chance für mich ist, einen internationalen Erfolg zu erringen. Ich glaube, daß sie auch für mich gekämpft haben", lobt er den Einsatz seiner Ka-

Am Samstag bestreitet Peter im Monterey Park sein 260. Länderspiel. morgen entscheidet sich im Halbfinale, ob es dann um Bronze oder Gold gehen wird. Auf jeden Fall wird es der letzte internationale Einsatz des Heidelberger Kaufmanns sein, denn \_nach Olympia ist endgültig Schluß". Mit der Rückennummer acht hat Michael Peter Hockey-Geschichte geschrieben. Schon am 10. September 1972 war er dabei, als die deutsche Mannschaft bei den Spielen in München gegen Pakistan im Finale mit 1:0

**Moulins-Montiucon** 

räumen. Kaufpreis DM 600 000,00

Kaufpreis DM 700 000,00

GbR E. Liesegang/R. Hüskes Harnischstraße 3, 4045 Greven broich 1, Tel. 0 21 81 / 50 05

Berlin-Darlehen

Teitfinanzierungen best. und neuen Berlin-Darie

Wir vermittein in SFr. z. Z. ab:

5,99% effektiv. 5 Jahre fest

schon eine Turniermannschaft, und da ist nichts unmöglich." Nicht nur Michael Peter und seine Kameraden wirkten nach dem 0:0 ge-

gen Indien geschafft, auch der Bun-

destrainer sah gezeichnet aus. "Das

war wirklich die schwerste Vorrunde in einem internationalen Turnier, an die ich mich erinnern kann", gestand Klaus Kleiter. Daß im entscheidenden Moment auch das Glück auf deutscher Seite war, streitet der Trainer nicht ab: "Leugnen kann ich das Als Glücksgriff erwies sich vor allem der Wechsel im deutschen Tor.

Mit einigen Glanzparaden trug Tobias Frank, der diesmal für Christian Bassemir spielte, wesentlich zum Un-entschieden bei. Und nach eigener Absprache wird der Rüsselsheimer auch in den nächsten beiden Spielen das Tor hüten. "Christian hat selbst vorgeschlagen, wer gegen Indien spielt, soll auch die Finalspiele machen", erklärt Tobias Frank.

Im Halbfinale ist Kleiter "jeder Gegner willkommen". Daß seine Mannschaft unter die ersten drei des Turniers gelangt, ist aber noch längst nicht sicher. "Wenn wir hier eine Medaille holen wollen, müssen wir uns noch steigern und vor allem unsere Chancen konsequenter nutzen", nennt er die größte Schwäche des

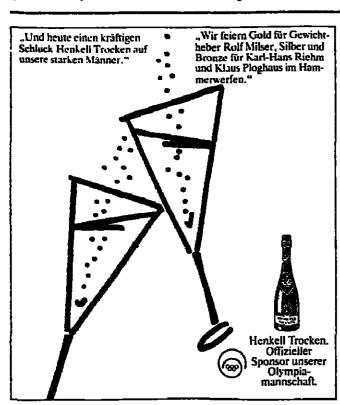

### Im Herzen der Bourbonnaise wurde auf einem 9342 m² Grund-stuck diese Villa 1978 mit Kom-fortausstattung fertiggestellt. 185 m² Wohnfläche, zzgl. Billardzim-mer, 2 Garagen u. üblich. Neben-Komplett eingerichtete Möbelfabrik in Ostwestfalen soll aus gesundheit-lichen Gränden verkauft werden. Gr.St. ca. 8000 m², davon ebenerdig bebaut 2067 m². Preis für die kompl. Fabrik einschi aller Mnschinen DM rungsbaugenehmigung liegt vor. DM 1,7 Mio. Sisber als Baumarkt und Baube utztes Gewerbeobjekt in güns Scenplatte, größter Eichenholz-wald Frankreichs, Golfplatz und Reitzentrum in unmittelbarer nutztes Gewerbeobjekt in ginstiger Verkehrsiage in Gewerbegobiet Wippringsen (Soest-Mühnesee) zu verkaufen Gr.St. cz. 20 000 m² mit vielseltig verwendbarer ebenerdiger Doppelhalle, Nutzfl. cz. 1800 m², Bü-ro- und Soz-Trakt 390 m², DM 1,5 Min. im nördl. Sauerland, zu verkaufen. 4 Ausstellungsebenen, ca. 40 m Schau-fensterfront mit dazugehörendem Wohnhaus mit Wohnungen. Gr.St. Nordküste Bretagne in Carantee Villn mit 367 m² Wfl., direkt am Meer (keine Straße zwischen dem Meer und Haus) gelegen, 2300 m² Grundstück. 1390 m², Nutzfl. Geschäft ca. 2000 m², Wohnfl ca. 300 m², DM t,6 Mio. s industrie- und Sek, 10 000 m², am

Industricobjekt mit Produktions-halte, 1900 m², Bj. 1981/82, in Ne-

Vermittlung und Verkauf von Immobilien VENTA Vermögensverwaltungsges. mbH Frankfurter Str. 38, 5800 Hagen. Ø (0.2331) 17686. Tx 823457 venta-d

Wenn Sie es eilig haben, können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben.

### Düsseldorf/Seestern In 18 Geschossen werden

courtagefrei vermietet: 1- bis 3½-Zi.-Wohnungen sowie Büroflächen von 200 bis 2000 m² z T. klimatisiert. Anfragen an Baubetreuung Essen KG (GmbH & Co.)

02 11 - 59 48 80

Hamburg: 0 40 - 33 68 48

### Paraguay Brachland (Schwemmland) erster Qualităt, gelegen îm Chaco ca. 125 km vom kunftigen internationalen Flughafen, mittelfri-stige Wertsteigerung möglich.

Das Land ist geeignet für den Anbau v. a. von Erdnüssen, Agrumen, Baumwolle, Jojoba, Citrus-früchten

Preis nach Fläche und Lage bis insgesamt 8000 ha. Zwischen 100 US-S pro ha.

Angebote unter F 8512 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Anlage mit gesicherter Finanz, ohne EK

DIS Immobilien GmbH Tel. 0 \$1 96 / 6 18 000

Privatvorkauf W. Schwabing, 110 m², ruh. Lag m. Tg. zn verk., DM 480 000,... Tel. 0 89 / 3 51 84 30 ab 29 Uhr.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Sadschwarzwald Schweizer Grenze Nähe Basel, komf. Landhaus, / sichtstage, 875 000, . Bad Säckinges, Einfam.-Här

Bad Säcklagen, Einfam-Häuser ab 298 000,-; Bungalow, 1200 m² Grundst., 580 000,-; 1-/5-Zi.-Eigentumswhgn.

Nähe Bad Säckingen, Ferienhaus
m. 9000 m² Wiese und Wald, Ortsrandlage, 320 000,-; div. Landhäuser und Bauplätze in herri. Aus-sichtslagen.

Waldshut, Wohnhs. m. Büro-/Pra-xisraumen, 3000 m². Grundst., 550 000,-.. maiori, Landhaus m. Suna, Sola-

Bounderf, Landhaus m. Suna, Sola-rium, Waldrandlage, 2000 m² Grundst., 540 000,-Bornau, Ferienhaus, sof. frei, 205 000,-Roum Tedtmeen/St. Blasies, Land-haus m. 4 Ferienwhan. u. gr. Pri-vatwhg., 780 000,-; Appartement-hous m. 9 Ferienwhan. u. Pr. Ga. hous m. 9 Ferienwhgn. v. Pr.-Ge-bäude, 1,5 Mio.; Bouernhäuser in Aussichtstagen ab 390 000,-; E-gentumswahnungen ab 75 000,-; ort Henischried, komi Waldrandlage,

468 000.; renov. Bauemhäuser ab 250 000; Ferienhöuser ab 115 000; Bauplätze ab 36 000; H. Welsenbern, Issnebilien, EDM 7886 Murg-Niederhof, Zechen-wihlstr. 30, Tel. 0 77 63 / 62 89 250 000

**ktuellste** 

1:3:1



XXIII. OLYMPISCHE SOMMERSPIELE XXIII.OLYMPISCHE SOMMERSPIELE

# **Olympia** nachin Zahlen

Manner, 5. Spieltag, Gruppe A: Australien – USA 2:1, Spanien – Malaysia 3:1, Deutschland – Indien 0:0. – Tabelle: 1. Australien 10:0. 2. Deutschland 7:3, 3. Indien 7:3, 4. Spanien 4:6, 5. Malaysia 2:8, 6. USA 0:10. -Frauen, 4. Spieltag: Deutschland -Neuseeland 1:0. - Tabelle: 1. Holland 6:0, 2. Deutschland 5:3, 3. USA 4:2, 4. Australien 3:3, 5. Kanada 2:4, 6. Neuseeland 0:6.

WASSERBALL

Endrunde um die Plätze eins bis sechs, erster Spieltag: Jugoslawien – Australien 9:6, USA – Holland 8:7, Deutschland - Spanien 8:8. - Tabelle: 1. Jugoslawien 4:0, 2. USA 4:0, 3. Deutschland 3:1, 4. Spanien 1:3, 5. Holland 0:4, 6, Australien 0:4. HANDBALL

Männer vierter Spieltag: - Gruppe B: Spanien - USA 17:16, Deutschland Südkorea 37:25, Dänemark -Schweden 26:19. – Tabelle: 1. Dänemark 8:0, 2. Deutschland 8:0, 3. Schweden 4:4, 4. Spanien 4:4, 5. USA 0:8, 6. Südkorea 0:8.

### **Das Aktuellste** von der **Olympiade in Los Angeles**

Ergebnisse von allen 24 Sportarten

Medaillen-Spiegel

neueste Nachrichten und Berichte

Täglich rund um die Uhr über, Bildschirmtext abzurufen. Wählen Sie:

# DIE • WELT Btx-Nr.40080

LEICHTATHLETIK

Männer, 400 m, Halbfinale: l. Lauf: Egbunike (Nigeria) 45,16 Sek., 2.
 Babers (USA) 45,17, 3. Clark (Australien) 45,26, 4. Nix (USA) 45,41, - 2. Lauf: 1. Tiacoh (Elfenbeinküste) 44,64, 2. Uti (Nigeria) 44,82, 3. McKay ~ (USA) 44,92, 4. Cameron (Jamaika) KANU

Zweier-Kajak: 2. Lauf: 1. Fisher/Morris (Kanada) 1:36,30, 2. Scarpa/Uberti (Italien) 1:36,72, 3. M. Seack/O. Seack (Deutschland) 1:38,57. - Frauen, Einer-Kajak, 1. Lauf: 2. Lauf: 1. Schüttpelz (Deutschland) 2:02.14, 2. Basson (Frankreich)

Flying Dutchman, funfte Wett-fahrt: 1. McKee/Buchan (USA) . . . 10. Jörg u. Eckart Diesch (Deutschland) -Stand: 1. McKee/Buchan 6,0, ... 7. Diesch/Diesch 45,0. - Tornado: 1. Sellers/Timms (Neuseeland) . . . 17. Kaphengst/Böse (Deutschland). - Stand: 1. Sellers/Timms 6,0 .. 15. Kaphengst/Böse 73.0. - 470er: 1. Doreste/Molina (Spanien) ... 7. W. u. J. Hunger (Deutschland). - Stand: 1. Doreste/Molina 8,7 4. Hunger/Hunger 30,4. - Soling: 1. Haines (USA) ... 15. Kuhweide (Deutschland), - Stand: 1. Haines 15,7 ... 10. Kuhweide 54,0. -Finn: 1. Pratt (Australien), 2. Bertrand (USA), 3. Gerz (Deutschland), -Stand: 1. Bertrand 18.0 ... 5. Gerz 40.4. - Starboot: 1. Griese/Marcour (Deutschland) - Stand: 1. Carlson-Eyermann (Schweden) 22.0, 2. Griese/Marcour 27.7. – Windglider: 1. Maran (Italien) ... 12. Meyer (Deutschland). – Stand: 1. Steele (USA) 16,0 ... 7. Meyer 50,7.

# BOXEN / Nach Enttäuschungen: Endlich aus der Talsohle heraus – Hussing, Künzler und Zielonka greifen heute nach Bronze Sportwart Birkle: "Jetzt kommen aber erst die schweren Brocken"

Die deutschen Boxer haben die Pechsträhne der ersten Woche anscheinend überwunden. Nach Peter Hussing und Reiner Gies zogen gestern auch Alexander Künzler und Manfred Zielonka ins Viertelfinale ein und boxen im nächsten Kampf bereits um die Bronzemedaille. "Diese Quote war auch unser Ziel. Bis jetzt können wir zufrieden sein", erklärte der Sportwart des Deutschen Amateur-Box-Verbandes. (DABV),

Heinz Birkle. "Aber nun kommen die

schweren Brocken", warnt er gleich-

zeitig vor zuviel Euphorie. Nach der bisher besten Leistung eines deutschen Boxers beim olympischen Turnier steuert Halbmittelge-wichtler Manfred Zielonka auf Medaillenkurs. Der Dürener kam gegen den Argentinier Rene Gustavo Ollo zu einem einstimmigen Punktsieg. "Hoffentlich haben meine Eltern das zu Hause sehen können", freute sich Zielonka über den Einzug in die Runde der letzten acht.

"Er hat seine Sache gut gemacht. Den anderen die Fehler machen lassen, aber selbst keine gemacht", lobte Bundestrainer Helmut Ranze die Leistung des gelernten Kfz-Mechanikers. Nach zwei Siegen traut der bereits ausgeschiedene Stefan Gertel seinem Staffel-Kameraden jetzt auch eine Medaille zu. "Wir drücken dem Manni alle die Daumen, denn die Medaille ist auch wichtig für unseren Stützpunkt Worms", erklärt Gertel. Deshalb will er auch heute gegen Gnohrer Sery von der Elfenbeinküste gewinnen: "Eine Medaille ware der absolute Höhepunkt meiner Karriere."

Zielonka kennt den Afrikaner schon aus dem Training. Sery hatte sich vier Wochen lang in Hennef und Worms auf die Spiele vorbereitet und war während dieser Zeit dreimal zum Sparring mit seinem deutschen Gegner in den Ring geklettert. "Ich bin jedesmal gut mit ihm zurechtgekommen", sagt Zielonka optimistisch.

Um den Erfolg von Alexander Künzler mußte die DABV-Staffel allerdings zittern. "Alex hat uns wieder einmal auf die Folter gespannt", sagte Helmut Ranze. Der Weltergewichtler aus Karlsruhe war im Kampf gegen den Algerier Kamel About zwar der bessere Techniker, hatte aber in der letzten Runde dennoch einige Schwierigkeiten. Mit 4:1 Richterstimmen fiel der Punktsieg höher aus als erwartet. Für den Deutschen hat sich seine gute Vorbereitung ausgezahlt. An den beiden Tagen vor dem Kampf hatte Künzler seinen Gegner mehrfach auf einem Video-Band studiert wußte um die Stärken von

Aboud: "Er wechselt ständig die Auslage, boxt rechts wie links." Der Algerier war allerdings be-

nachteiligt, da er ohne die Betreuung von Chef-Trainer Lounes Lahiani auskommen mußte. Der Trainer der algerischen Box-Staffel war während des Schwergewichts-Kampfes zwischen seinem Schützling Mohamed Bouchine und dem Kanadier Willie DeWitt vom Münchner Ringrichter Otto Kramheller aus der Halle gewiesen worden, weil er trotz mehrerer Ermahnungen immer wieder Anweisungen aus der Ringecke gab. Nach den Regeln des Weltverbandes (AI-BA) hat ein Trainer nach diesem Verweis die Arena zu verlassen. Als Lahiani nach dem Schlußgong an den Ring zurückkehren wollte, wurde er von sieben Polizisten abgeführt. Lahiani war damit automatisch für den gesamten Wettkampftag gesperrt.

Alexander Künzler trifft heute im Viertelfinale auf den italienischen Weltcupsieger Luciano Bruno. Den bisher einzigen Kampf zwischen beiden hatte Bruno in Venedig gewonnen. "Ich freue mich auf die Revanche", sagte der Bundeswehrsoldat.

Als dritter deutscher Boxer greift heute auch noch Peter Hussing nach Bronze. Im Superschwergewicht trifft der deutsche Rekordmeister auf den Jugoslawen Azis Salihu.



Manfred Zielonka (dunkles Trikot) darf sich berechtigte Hoffnungen auf

WASSERBALL

# Ärger über **Entscheidung DHB-Team**

sid, Los Angeles "Das war wieder einmal ein typisches Spiel, bei dem man auf einen Schlag fünf Jahre älter werden kann. Ich bin froh, daß wir dieses Spiel über die Bühne gebracht haben", atmete Wasserball-Bundestrainer Nico Firoiu nach dem 8:8 (1:2, 2:2, 4:1, 1:3) gegen den EM-Dritten Spanien tief durch. Minuten vorher, unmittelbar nach dem Schlußpfiff, hatte er noch mit dem kanadischen Schiedsrichter Roy Gunell gehadert, der in der dramatischen Schlußphase den vermeintlichen Siegtreffer des Duis-burgers Werner Obschernikat zum 9:8 abpfiff.

"Der auf unserer Spielseite zuständige Schiedsrichter Richard Paoazian aus Frankreich hatte das Spiel schor freigegeben. Es gab also gar keinen Grund für Gunell, einzugreifen, auch wenn der des Wassers verwiesene Spanier das Spielfeld noch nicht verlassen hatte", erläuterte Firoiu. "Die Spanier haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem haben sie es verstanden, die Schwächen der Schiedsrichter für sich auszunutzen."

Letztlich aber sahen sowohl Firoiu als auch Wasserballwart Bodo Hollemann das Endergebnis mehr unter dem Aspekt eines Punktgewinnes als eines Verlustes. Mit nunmehr 3:1 Punkten hinter den führenden Jugoslawen und Amerikanern (je 4:0 Punkte) bleiben für die DSV-Sieben noch alle Möglichkeiten offen.

Das von Hektik und Nervosität geprägte Spiel kippte gleich zweimal. Nach 13 Minuten lag das deutsche Team mit 1:4 zurück. Zu Beginn des letzten Viertels führte es dann mit 8:5, geriet dann jedoch im Bad von Malibu noch einmal in Gefahr.

Der Duisburger Rainer Osselmann. auf Spaniens Torjäger Manuel Estiarte angesetzt, mußte schon im ersten Viertel nach drei Wassserverweisen auf der Bank bleiben. Estiarte wurde dann auch in der Folge seinem Ruf als einer der gefährlichsten Torjäger der Welt mit vier Treffern (23 insgesamt in vier Spielen!) gerecht.

HANDBALL

# **Angst vor**

sid/dpa, Los Angeles "Das ist mit dieser Mannschaft der größte Erfolg in der Geschichte des Deutschen Handball-Bundes." Simon Schobel, der Handball-Bundes trainer, verließ im Überschwang der ersten Freude den Boden der Realität. Denn immerhin war Deutschland 1978 Weltmeister, während seine Mannschaft bis jetzt nur einen Platz unter den ersten vier sicher hat.

Doch nach dem 37:25-Erfolg über Südkorea im letzten Vorrundenspiel schien der Trainer von zentnerschweren Lasten befreit, schien die langen Schatten der Vergangenheit endgültig übersprungen zu haben. Nach 8:0 Punkten im olympischen Turnier und dreizehn Siegen in Folge sind die Demütigungen und Niederlagen der letzten Jahre endlich der Vergangenheit zuzuordnen.

Die Weltmeisterschafts-Pleite von 1982, die verpaßte Olympiaqualifikation und die schwachen Turnierergebnisse verblassen vor dem aktuellen Geschehen, Nach Stand der Dinge ist die deutsche Mannschaft bereits ietzt für die A-WM 1986 qualfiziert (dazu berechtigt ein Platz unter den ersten sechs bei Olympischen Spielen) und hat sogar noch alle Chancen auf die olympischen Goldmedaille.

Vorgeschaltet ist allerdings das Spiel gegen den WM-Vierten Dänemark, das die deutsche Mannschaft heute gewinnen muß, wenn sie ins Finale einziehen will. "Das 37:25 gegen Südkorea war wie Deutschland gegen Griesheim", kommentierte Handball-Referent Dieter Ehrich vom Bundesausschuß für Leistungssport (BAL). Trainer Schobel konnte sich dabei sogar leisten, mehrere Ersatzspieler einzusetzen, von denen Linksaußen Uwe Schwenker (Kiel) mit sieben Toren erfolgreichster Werfer war.

Ernsthaft gefordert wird die Mannschaft dagegen heute von den technisch starken Dänen, deren Trainer Leif Erik Mikkelsen am meisten "den an Brutalität grenzenden deutschen Handball-Stil" fürchtet.

BASKETBALL

# Genugtuung für Klein

sid/dpa, Les Angeles Das eindrucksvolle Stakkato des Publikums verstummte. Es wandelte sich in bewundernden, fast hilflosen Beifall für einen vermeintlich Schwächeren. Die schon vorher erklärten Superstars waren auf einmal "nicht intelligent genug". Gesagt hat das Bobby Knight, Trai-

ner der amerikanischen Basketballspieler. Die Anweisungen an seine Mannschaft im Spiel gegen Deutschland glichen eher dem Auftritt eines Zirkusclowns. Mit einem nämlich hatte er nicht gerechnet: Daß da ein Gegner, der zuvor als Prügelknabe abgestempelt worden war und diesen Eindruck zu Beginn des Turniers auch bestätigte, daß eine solche Mannschaft also ihm um ein Haa einen Zacken aus der Krone gebrochen hätte. Die Amerikaner gewannen das Spiel mit 78:67, mit nur elf Punkten Differenz demnach. Das glich einer kleinen Sensation, hatten die USA ihre Gegner zuvor doch bei einer Durchschnitts-Differenz von 39 Punkten und durchschnittlich 102 erzielten Punkten zu Statisten degra-

Ralph Klein, Trainer der deutschen Raskethall National mannschaft konnte denn seinen Stolz auch nicht mehr verbergen. Er, der sonst nach so klaren Siegen zunächst kritisierte. "Normalerweise", sagt Klein, "muß man die Gründe für ein verlorenes Spiel suchen. Das kann ich mir nach dem Spiel gegen die USA ausnahmsweise ersparen." Und dann sagte er noch etwas, was er sich zuvor wohl selbst nicht zugetraut hätte: "Es war eine gute Niederlage." Für ihn sei das Spiel gegen den Erfinder des Basketballs keine Lehrstunde gewesen, "es war eine Genugtuung\*.

Damit hatte er das Spiel abgetan. Seine Gedanken sprangen 24 Stunden weiter. Italien ist heute der nächste Gegner, und Ralph Klein will noch eine Rechnung begleichen: Revanche für die 72:80-Niederlage aus der Vorrunde nehmen und damit das Spiel um Platz fünf erreichen.

**SEGELN** 

# Griese darf wieder hoffen

sid/dpa, Los Angeles Die Erkenntnis dürfte jedem einleuchten: "Hätten wir nicht so viele Chancen verpaßt, lägen wir sicher an der Spitze." Sein erster Tagessieg brachte ihm das schon verloren geglaubte Selbstvertrauen zurück. Am fünften Wettfahrttag der olympischen Segelwettbewerbe von Los Angeles kam Joachim Griese mit seinem Vorschoter Wolfgang Marcour zum dritten Tagessieg der deutschen Segler überhaupt.

Bis auf 5,7 Punkte kamen Griese/ Marcour in der Starboot-Klasse an die führenden Schweden Kent Carlson und Henrick Eyermann heran. "Das muß ich erst einmal verkraften." Hamburg, wehrte verfrühte Vorschußlorbeeren ab. Er verweigerte gar ein offizielles Interview, zu dem sich normalerweise die Tagessieger den Journalisten stellen. Mit dem Motto: "Schnelle Starts,

schnelle Siege" war Griese nach Long Beach geflogen und hatte da noch gesagt: "Es muß schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht vorne landen." Bei der ersten Wettfahrt gelang kein Blitzstart, eine zusätzliche Disqualifikation dämpfte Grieses Euphorie. "Jetzt aber", sagt der Sportdirektor des Deutschen Segler-Verbandes (DSV), Hans Sendes, "jetzt kann er das Beste daraus machen. Er kann aus eigener Kraft gewinnen, muß aber dann volles Risiko eingehen." Wenigstens in der Starboot-Klasse also darf Optimismus verbreitet werden. Finn-Exweltmeister Wolfgang Gerz erreichte zwar mit einem dritten Platz sein bisher bestes Ergebnis, kann aber als Fünfter der Gesamtwertung kaum noch Medaillenhoffnungen hegen.

Wolfgang und Joachim Hunger rutschten in der 470er-Klasse nach einer Disqualifikation (Behinderung des Gegners) auf Rang vier der Gesamtwertung ab, "unsere Chancen auf eine Medaille aber haben wir uns **OLYMPIA-SPLITTER** 

# **Ueberroth** zufrieden

Selbstkritik und Zufriedenheit trug Peter Ueberroth, der Präsident des Olympischen Organisations-Komitees (OK), bei einer Halbzeit-Bilanz vor. Abgesehen von einigen Pannen wie den fehlenden Journalisten-Telefonen bei den Straßen-Mannschaftsrennen seien die Spiele bislang reibungslos verlaufen. Ueberroths vorläufiges Fazit liest sich deshalb überwiegend positiv: Die 3,38 Millionen Zuschauer in der ersten Woche seien olympischer Rekord", die Sportler blieben nach Beendigung ihrer Wettbewerbe noch unerwartet lange in den olympischen Dörfern, und mit Sicherheit seien am Ende einige Millionen Dollar Überschuß erwirtschaftet. Hinter so viel Lob mochte dent des IOC, nicht zurückstehen. Er findet die "Kommerzialisierung der Spiele auf keinen Fall aufdringlich".

Siegerehrung: Nur zwei Sportler standen bei der Gewichtheber-Siegerehrung der Klasse bis 100 kg auf dem Treppchen. Der Dritte, der Finne Pekka Niemi, fehlte, weil er mit einer Medaille überhaupt nicht gerechnet hatte. Niemi war in der vermeintlich leistungsschwächeren Gruppe gestartet und hatte im Zweikampf 367,5 kg erreicht, was später nur noch von zwei Hebern übertroffen wurde. Die Bronzemedaille soll ihm nun in einer feierlichen Zeremonie im olympischen Dorf überreicht werden.

Olympia-Fackel: "Die Fackel kommt in das Zimmer, in dem die Pokale von Jesse stehen", erklärte Ruth Owens, die Witwe des viermaligen Olympiasiegers von 1936, Jesse Owens. Vom Geschenk der Olympia-Fackel zeigte sie sich ebenso überrascht wie von der Tatsache, daß ihre Enkelin Gina Hemphill das Feuer bei der Eröffnungsfeier ins Coliseum

Finalist: Jürgen Geider (26) aus Heidelberg ist der einzige Deutsche, der sich für das 1500-m-Finale der Rollstuhlfahrer am Samstag qualifiziert hat. Das IOC hat das Patronat für diesen Wettbewerb übernommen.

**TENNIS** 

# **Erstes Spiel: Favoritin** strauchelte

dpa, Braunschweig

Während sich im Herren-Turnier die favorisierten Spieler klar und ungefährdet durchsetzen konnten, erlebten die 1500 Besucher der 71. Nationalen Deutschen Tennismeisterschaften in Braunschweig im Damen-Wettbewerb gleich am ersten Tag eine große Überraschung.

Nach der Absage der Spitzenpielerinnen Claudia Kohde (Saarbrücken), Eva Pfaff (Frankfurt), Sylvia Hanika (München) und Steffi Graf (Heidelberg) war die Stuttgarterin Andrea Betzner hinter Petra Keppeler (Augsburg) an Nummer zwei gesetzt, verlor aber schon im ersten Spiel gegen die krasse Außenseiterin Anke Klein (Saarbrücken). Nach deutlicher Überlegenheit und klarem 6:2-Gewinn im ersten Satz kam Andrea Betzner gegen die druckvoll von der Grundlinie spielende Anke Klein völlig aus dem Rhythmus und verlor die beiden nāchsten Sätze jeweils mit 4:6.

Favoritin Petra Keppeler setzte sich dagegen 6:3, 6:1 gegen Barbara Töns (Krefeld) durch, und bei den Herren erfüllten Titelverteidiger Klaus Eberhard (Berlin) mit 7:5, 6:1 gegen Markus Gau (Leverkusen) sowie Hans-Dieter Beutel (Hannover) und Uli Pinner (Neuss) mit klaren Zwei-Satz-Siegen die Erwartungen.

## NACHRICHTEN

Strafe für Kaiserslautern

Frankfurt (dpa) - Zu einer Geldstrafe von 2000 Mark wurde der Fußball-Bundesligaklub 1. FC Kaiserslautern verurteilt. Kaiserslautern hatte versucht, Fritz Walter von Waldhof Mannheim schon vor Erscheinen der DFB-Transferliste unter Vertrag zu nehmen. Walter muß 1500 Mark zah-

Weltcup-Sieger beim VfB

Stuttgart (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister VfB Stuttgart bestreitet am Freitag ein Freundschaftsspiel gegen den Weltpokalsieger Gremio Porto Alegre. Stuttgart kann bis auf seinen Libero Hans-Peter Makan in Bestbesetzung antreten.

Serie begann mit Sieg Bad Oldesloe (sid) - Mit einem 3:0-

Sieg startete die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer eine Länderspielserie. Vor 500 Zuschauern wurde Dänemark in knapp 50

Fußball-Skandal in Ungarn Budapest (sid) - Für umgerechnet rund 20 000 Mark hat der ungarische Fußballklub Csepel im Frühjahr drei Meisterschaftsspiele gegen Volan, Honved und Nyiregyhaza verkauft. Vier Spieler, darunter auch Nationaltorhüter Attila Kovacz, wurden verhaftet. Acht Spieler der gegnerischen Klubs werden ebenfalls vor Gericht

Meilen-Weltrekord

Moskau (sid) - Bei einem Leichtathletik-Meeting in Leningrad verbesserte die Russin Natalia Artemowa die Weltbestleistung über eine Meile um 1,6 Sekunden auf 4:15,8 Minuten. Die alte Bestmarke hielt die Rumănin Maricia Puica.

Nystroem gewinnt Turnier North Conway (sid) - Der auf Rang acht gesetzte Schwede Joakim Nystroem gewann das Finale des mit 200 000 Dollar dotierten Grand-Prix-Turniers in North Conway im US-Bundesstaat New Hampshire. Er besiegte den ungesetzten Amerikaner Tim Wilkinson 6:2, 7:5.

**Erfolgloses Comeback** Indianapolis (sid) - Glücklos ver-

lief der nach sechswöchiger Verletzungspause gestartete Comebackversuch von Bettina Bunge. Bei den US-Hartplatz-Tennismeisterschaften scheiterte sie bereits in der ersten Runde 3:6, 2:6 an der Amerikanerin Elise Burgin. Hansjörg Schwaier (München) besiegte den tschechoslowakischen Doppel-Weltmeister Pavel Slozil 6:4, 7:6.

# ZAHIJON

FUSSBALL

Freundschaftsspiele: Knielingen -Karlsruhe 0:7, Lensahn – Düsseldorf

TENNIS

71. Nationale Deutsche Meister-schaften in Braunschweig, erste Runde, Herren: Maurer (Neuss) - Zipf (Amberg) 6:1. 6:0, Popp (Neuss) - Kopf (Steinbach) 6:1, 6:0, Keretic (Stuttgart) - Theissen (Bamberg) 6:2, 6:4, Elter (Essen) - Pfannkock (Hannover) 7:8, 7:5, Gau (Leverkusen) – Marten (Ber-lin) 5:4, 6:1, Jelen (Neuss) – Beermann (Karlsruhe) 6:4, 6:2.

GEWINNZAHLEN

Lotto: Klasse 1: 2743 692,00, 2: 144 405,00, 3: 5977,00, 4: 734,00, 5: 9,90, -Toto, Efferwette: Klasse 1: 734,30, 2: 50,80, 3: 7,30. - Answahlwette "6 aus 45": Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 168 673,95, 2: 11 244,90, 3: 3686,80, 4: 82,50, 5: 7.70. – Bennquintett: Rennen A: Klasse 1: 2278,80, 2: 133,20. – Rennen B: Klasse 1: 785,70, 2: 232,50. (Ohne

THE SECOND CONTRACTOR OF SECOND

### Favorit Foster: "Gott hat mir Silber geschenkt, ich nehme es dankbar" Da hatte Margrit noch keine Probleten Endspurt beginnen. Als der Eng- gut. Freilich hat ihn der Verband kunden auch noch neuen olympi-

Die Langstreckenläufer haben einen neuen Superstar: Alberto Cova aus Como in Italien. 1982 in Athen wurde Cova überraschend Europameister über 10 000 m. Im vorigen Jahr, bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Helsinki, gewann Cova ebenfalls auf dieser Strecke. In der Nacht zum Dienstag nun wurde Cova in Los Angeles auch Olympiasieger über 18 Kilometer. Sicher, die osteuropäischen Läufer waren in Los Angeles wegen des Boykotts nicht am Start. Doch hatte Cova, der schmächtige Mann mit dem gewaltigen Endspurt, nicht in Athen und Helsinki auch gegen die Konkurrenz aus Osteuropa und der "DDR" gewonnen? Von den besten 10 000-m-Läufern dieser Salson fehlte in Los Angeles ohnehin nur der Rostocker Hansjörg Kunze

Carried States

. .

Zum Rennen von Los Angeles: Alberto Cova lief nach seiner üblichen taktischen Faustregel: "Auf die italienische Weise", wie er es nennt. Das heißt, frühestens 150 Meter vor dem Ziel würde er mit seinem gefürchteländer Nick Rose nach 5600 Metern das Tempo verschärfte, hängte sich Cova gemeinsam mit dem Finnen Martti Vainio an den Engländer dran. 150 Meter vor dem Ziel ließ Cova den 33jährigen Vainio im Spurt regelrecht stehen.

Während Weltrekordler Fernando Mamede aus Portugal wieder einmal nicht ins Ziel kam und schon nach der Hälfte des Rennens aufgegeben hatte, wurde Christoph Herle aus Fürth Sechster.

Alberto Cova, der Superstar: In den Bestenlisten taucht seine Name kaum einmal unter den Schnellsten seiner Zunft auf. Bei den großen internationalen Sportfesten macht er sich gewöhnlich rar, selbst dann, wenn es bei dieser Tingelei nach ei-ner internationalen Meisterschaft ums große Abkassieren geht. Das Dosieren gehört zu seiner Taktik, und er kann es sich erlauben, hin und wieder auf lukrative Sportfeste zu verzichten. Schließlich verdient er als Angestellter des italienischen Leichtathletik-Verbandes auch ganz nicht als Läufer angestellt, sonst wäre Cova ja Profi. Er ist Fachmann für Public relations - in Sachen Cova . . . Ein anderer wollte in Los Angeles

zum Superstar aufsteigen, doch daraus wurde nichts: Greg Foster. Allen hatte der Amerikaner in den letzten Jahren gezeigt, daß er der beste Hürdensprinter der Welt ist, und im vorigen Jahr in Helsinki gewann er auch prompt die Weltmeisterschaft in seiner Disziplin. Als im Coliseum von Los Angeles der Startschuß zum Finale über 110 Meter Hürden fiel, saß sein Landsmann, der zurückgetretene Weltrekordler Renaldo Nehemiah. unter den Fernsehkommentatoren und sagte: "Greg ist der beste Läufer im Finale, er kann sich nur selbst schlagen." Beim zweiten Knall der Pistole war Foster als erster aus den Blöcken: "Es war ein Frühstart. Ich dachte, sie schießen zurück, stoppte ab und merkte, daß das Rennen unterwegs war."

Im Ziel war er nach 13,23 Sekunden. Zum erstenmal von Roger Kingdom geschlagen, der mit 13,20 Seschen Rekord gelaufen war. Greg war ein großartiger Verlierer: "Du hast ein Rennen gewonnen, von dem ich ein Leben lang träumte." Dann lief er zu seinem Trainer Bob Kersee und weinte bitterlich. "Gott hat mir heute Silber geschenkt, und ich habe es dankbar anzunehmen. Bei Olympia werden Stars geboren, aber ich bin wohl nicht unter einem solchen Stern geboren."

Die Rumänin Doina Melinte, eine der schnellsten Mittelstreckenläuferinnen der Leichtathletik-Geschichte, gewann die Goldmedaille im 800m-Lauf der Frauen. Resolut setzte sie sich sehr früh an die Spitze des Feldes und bestimmte Tempo sowie Beginn des Endspurts. Die 24jährige Margrit Klinger aus Obersuhl, eine der Medaillenhoffnungen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, resiginierte auf der Zielgeraden. Als die Europameisterschaftsdritte keine Chance auf Bronze mehr sah, begnügte sie sich mit dem siebenten Platz. Das Rennen hätte vor zweieinhalb Wochen stattfinden müssen.

me," meinte ihr enttäuschter Trainer Günther Schlosser, der auf eigene Kosten nach Kalifornien gereist war. Schlosser: "Vor dem Munchner Olympiatest war sie in der Form ihres Lebens." Doch dann förderte eine Infektion die akute Ischiaserkrankung wieder zutage. Schlosser sagt: Ich will ganz ehrlich sein. Wenn Los Angeles nur ein Sportfest wäre, hätten wir letzte Woche abgesagt. Doch es ist halt Olympia."

Speerwurf-Weltmeisterin Tiina Lillak aus Finnland verließ das Stadion zwar mit einer Silbermedaille, aber auch mit Tränen. Beim Länderkampf am 31. Mai im westfälischen Lage hatte sie den rechten Fußknöchel gebrochen. Erst zwei Wochen vor ihrem Wettkampf in Los Angeles war der Bruch so weit geheilt, daß Tina Lillak wieder zum Speer greifen konnte. Noch am Sonntag strahlte sie Zuversicht aus: "Mein Fuß ist wieder in Ordnung, und ich bin so gut in Form, daß ich an meinen Sieg glaube." Doch der Ehrgeiz war grö-Ber als die Vernunft. Die farbige Engländerin Tessa Sanderson hatte mit ihrem ersten Wurf 69,56 m vorgelegt und damit für eine Herausforderung gesorgt. Tiina Lillak, die den Weltrekord mit 74,76 m hält, lief dynamisch zu ihrem zweiten Versuch an und erreichte 69.00 m - danach mußte sie aufgeben. Der Fußknöchel hatte dem Druck des Stemmschrittes nicht standgehalten, brach an zwei Stellen und schwoll in Windeseile dick an. Später sagte sie: "Tief im Unterbe-

wußtsein habe ich befürchtet, daß es so kommen würde. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben, ich wollte die Goldmedaille. Über Silber bin ich nicht glücklich, denn ich bin die beste Speerwerferin der Welt." Krach gibt es bei den deutschen Sprintern. Christian Haas, der deut-

sche Rekordmann über 100 m (10,16 Sek.), war zum 200-m-Vorlauf in Los Angeles nicht angetreten, weil er sich nicht in entsprechender Form fühlt. Bundestrainer Paul Wagner und die anderen Staffelläufer haben sich noch einmal vehement dagegen ausgesprochen, gemeinsam mit Haas in der 4x100-m-Staffel zu starten.

# "Freiheitsschiff" auf der Ostsee

Junge Letten wollen auf die Okkupation ihrer Heimat aufmerksam machen

INGO URBAN, Münster

Gestern hat in Münster der Jubiläumskongreß des \_Bundes der Lettischen Jugend in Europa" (ELJA) begonnen. Seit 30 Jahren besteht die ELJA in Europa, die die europäische Nachwuchsorganisation des "Weltbundes der freien Letten" (WfL) ist. Rund 200 Vertreter des Verbandes werden bis zum Wochenende neben Verbandsfragen drei große Themenkomplexe beraten.

Uldis Grava aus New York, ehema-An erster Stelle steht das für den Sommer 1985 vom "Baltischen Weltrat" nach Skandinavien einberufene internationale Tribunal, welches die Völker- und Menschenrechtsverletzungen der Sowjetunion im Baltikum untersuchen soll. (Der "Baltische Weltrat" ist ein Zusammenschluß der drei baltischen Exilorganisationen der Esten, Letten und Litauer.) und schöpft Kraft daraus."

An zweiter Stelle ihrer Beratungen steht die Konzipierung einer Schiffsreise mit 500 Vertretern von Jugendlichen aus dem Baltikum mit einem "Friedens- und Freiheitsschiff" auf der Ostsee, das während der Zeit des Tribunals die Ostsee-Anrainerstaaten aufsuchen will, um dort auf die Okkupation ihrer Heimat aufmerksam zu machen, Außerdem wird der ELJA-Kongreß das II. Lettische Sängerfestival und Welttreffen in Münster, welches am vergangenen Wochenende zu Ende ging, auswerten.

Zum Abschluß des Welttreffens, an dem insgesamt 6000 Letten aus aller Welt teilgenommen haben (WELT vom 4. August), waren 1200 von ihnen mit dem Sonderzug "Murlauzis" (Mauerbrecher) an die innerdeutsche Grenze bei Duderstadt gefahren und hatten dort angesichts von Stacheldraht, Todesstreifen und Minenfeldern eine Gedenkstunde durchge-

liger Vorsitzender des WfL, sagte während seiner Ansprache an der Grenze: Die Gewehre auf diesen Wachtürmen sind die gleichen Symbole der Unterdrückung wie die in unserer besetzten Heimat, Letten. schaut nicht auf sie, sondern schaut auf die Geschichte unseres Volkes

Grava verwies auf die Vernichtungsfeldzüge, die von Peter dem Großen bis zur Gegenwart gegen Lettland geführt wurden und werden. Er betonte dabei, daß das lettische Volk trotzdem überdauert habe, aber nur auf Grund "unseres Selbstbehauptungswillens und Geschichtsbe-

Für die meisten lettischen Jugendlichen war die Fahrt an die Demarkationslinie mit eines der großen Erleb-

nisse ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland. Eine junge Lettin aus Australien sagte: "Es ist für mich eine Möglichkeit, konkrete Vorstellungen zu bekommen, wie die Teilung Deutschlands in der Realität aussieht. Darüber möchte ich in Australien berichten."

Eine Studentin aus Caracas in Venezuela erklärte auf die Frage, weshalb sie als Lettin an die innerdeutsche Grenze fahre: "Ich habe dies getan, um zu protestieren und den Menschen in Deutschland zu zeigen, daß wir mit ihnen fühlen und sie in ihrem Bemühen um die Einheit ihres Vaterlandes unterstützen wollen "

Ein Erlebnis war die Fahrt aber nicht nur für die Letten, sondern auch für die Bewohner von Duderstadt und der Dörfer entlang der Fahrtstrecke auf den letzten 20 Kilometern, denn auf dieser Eisenbahnstrecke verkehren schon seit Jahren keine Personenfernzüge mehr, sondern nur noch Güterzüge. Überall in den Gärten, an den Bahnübergängen und an den Rainen der Felder und Wiesen standen Menschen, die winkten. In Duderstadt sagte eine junge Frau: "Es ist schön, so viel Mitgefühl und Verständnis zu erleben, aber gleichzeitig beschämend, daß dies nicht durch unsere Landsleute in

Verölte Seevögel statt geölter Mädchen - Was gibt's Neues über die "eindeutige Insel" Sylt zu sagen?

# 

man besessen und gelauscht haben, als die Televisionäre vom Dritten ratschlugen, wie sie wohl dem Alle-Jahre-wieder-Thema Sylt sich nähern sollten: die eindeutige Insel oder doch nicht so ganz?

Man kann die Damen seufzen und die Herren stöhnen hören: Buhne 16 und kein Ende, wo wir doch die Anspruchsvollen zu befriedigen pflegen. Wie wär's für diesmal mit verölten Seevőgein statt geölter Madchen? Da läßt sich Frau Dorothea Unruh interviewen, die in Tinnum die fotogene Rettungsstation für Seevõgel leitet und bereits 240 verseuchte Vögel in Pflege hatte, Lummen und Tordalken, Baßtölpel und Mittelsäger. So steigen wir bruchlos in Flora und Fauna der Friesenkliste ein

Eine jüngere Dame: Fürs bedrohte Watt können wir dann auch gleich

Natürlich gab es Gegenstimmen: Schon wieder Greenpeace, wo sich die Leute doch innerlich noch voll mit den Robbenbabys solidarisieren. Nee, lassen wir die Öl-Vögel dem Sielmann. Alle Welt wartet auf das oft versprochene Zwischenhoch, lenken wir ein bißchen ab, machen wir Mut, zeigen wir, wie schön sich's kurt im "Dorfkrug", im "Village" oder bei "Fisch-Fiete". Lassen wir die Innen-

alten Friesentüren, zu Kirchtürmen und Friedhöfen. Einen bärtigen Ru- ling. Lotte Lehmann auch. nenfriesen ins Bild - und der Streifen

Abermals winkt die Runde ab: 2u aufdringliche Kulturakzente. Die Leute wollen Nützliches - mit Persönlichkeitsrelevanz. Mediziner, Professoren müssen her, auch Psychiater selbstverständlich und am besten noch ein Soziologe. Das Reizklima, Ozon und Jod, das sind die Hämmer.

Endlich die physiologische Erklärung, die wir unseren Zuschauern schuldig sind, die schon lange rätseln, weshalb so viele mit Vergnügen auf der Wanderdüne mit dem Känguruhbauch das Dreifache für einen Whisky zahlen wie auf dem nahen Amrum. Wir müssen den Ludwigshafenern und den Nürnbergern endlich sagen, wie es kommt, daß sie hier bei 16 Grad im Wasser plantschen können, wo sie doch zu Hause bei 20 Grad frieren, wie es sich erklärt, daß mitunter karätige Damen vor dem Frühstück schon ihre Partner mit dem Wunsch verwirren, Muscheln suchen zu wollen, die irren Wünsche, die da erwachen - da zeigen wir dann die Poeten: Thomas Mann und Storm, Ernst von Salomon und Alfred Kerr. War Kerr denn ein Poet? Wer weiß

überhaupt noch, wer das ist? Da neharchitekten sprechen. Und schon men wir lieber den Richard Tauber, rich, Willi Fritsch und Max Schme-

Langsam. Wer nicht weiß, wie gut Herr Kerr Kritik übte, der weiß auch nicht, wie gut die Lehmannn sang. Aber den Göring kennt schließlich

Live you der insel Sylt, 20.15 Uhr / Die Schönen und die Reicher 21.45 Uhr – III. Gemeis schaftsprogramm der Nordkette

jeder. Der hat seinen Dolch in der

Düne verloren und einen Finderlohn ausgeschrieben.

Um Gottes willen, den nicht. Da greisen wir besser auf Werner Höser zurück, der ist Stammgast bei "Karl-

Vorsicht, Vorsicht. Keine Kollegen-Werbung! Und Sylt ist ein Kleinod, gewiß, doch der Schatz ist für alle da, wir dürfen es nicht zum Exklusiv-Besitz der Prominenten und der Reichen machen. Also, wir zeigen am Ende das Gewimmel am Bahnhof und am Strand, 500 000 zahlende Gäste im Jahr, und das bei nur 27 000 Einwohnern. Das ist Demokratie und Marktwirtschaft und Wohlstandsresellschaft, wie sie sinnfälliger gleichzeitig nicht vorgeführt werden könnte. Und der Kurdirektor von Westerland kommt dann auch endlich ins

Singsang und Hurra, jetzt werden wir zu positiv. Lebensfreude kollidiert mit der Zeitstimmung Und der Meteorolika der Meteorologie. Da muß tapfer gegengehalten werden. Mein Vorschlag: Das Meer frißt die Insel, jeden Tag gehen ja am Westrand Strandmeter verloren Die Brandung schleift die Insel rund. Es wird zwar aufgeschiit tet, doch der Mensch droht zu unterliegen. Ein Schicksal wie Rungholt In hundert Jahren ist alles vorbei Fast alles

Freunde um Gottes willen, legt den schwarzen Pinsel aus der Hand So können wir doch nicht aus der Story gehen nach all dem fröhlichen Möwengeschrei, den idyllischen Wattbildern und dem Strandhafer-Gewoge. Schließlich ist unser Thema: Ferienparadies Sylt, Insel des Lächelns. Auf Sendung sind wir Anfang August. Da muß am Ende ein Aufschwung her, ein Adrenalinstoß sozusagen, eine Hormonspritze wie von Brandungsgischt.

Haben wir doch: Buhne 16, selbstverständlich, Emanzipation total.

Diese Redaktionskonferenz ist imaginativ. Sollten die beschriebenen Erwägungen tatsächlich angestellt worden sein, so handelt es sich um rein zufällige Koinzidenzen. Nehmen wir Platz.

HERMANN RENNER

# Basken sehen sich als eine Nation

Einbindung nur in eine "internationale Struktur" / ETA-Terroristen unter Druck

sischen Basen bedroht. Am Montag

bekräftigte auch Frankreichs neuer

Innenminister Foxe in Madrid das

mit seinem Vorgänger Gaston De-ferre getroffene Übereinkommen zur

Terroristenbekämpfung auch in Frankreich. Die sozialistische Regie-

rung in Madrid rechnet schon für die

nächste Zeit mit der Auslieferung

weiterer führender Etarras. Andere

Terroristen sollen nach Südamerika

oder Afrika abgeschoben werden. Be-

sorgte Äußerungen der noch in

Bayonne oder St. Jean-de-Luz residierenden Anhänger der ETA las-

sen die Wirksamkeit der geheimge-

haltenen Polizeimaßnahmen erken-

Die vom französischen Baskenland

aus bisher sicher operierende ETA

sieht sich also auch zu einer Flucht

nach vorn, das heißt in ihr eigentli-

ches Kampfgebiet, gezwungen. Dort

aber findet sie jetzt eine Polizei vor,

die ihre Infrastruktur inzwischen

sem Zusammenhang ist es auch inter-

essant, daß Garaikoetxea zum ersten-

mal die Präsenz der Guardia Civil im

Baskenland offen angreift. Außerdem

läßt die Unterstützung aus der Be-

völkerung spürbar nach. Seit die Poli-

zei sich stark genug zeigt, den links-

ROLF GÖRTZ, Madrid ne Zugkraft, seit das Übereinkom-Die extremistische Führung der baskischen Nationalistenpartei PNV, die auch den Landesministerpräsidenten stellt, will jetzt aufs Ganze gehen. Ministerpräsident Carlos Garaikoetxea erklärte in einer öffentlichen Veranstaltung: "Das Baskenland ist eine Nation" - und nur als solche wollten sich die Basken in eine übernationale Stuktur, "heißt sie nun Spanien oder Europa\*, eingliedern.

Nach der Verfassung, die nicht einmal einen Bundesstaat zuläßt, sondern nur von einem "Autonomie-Staat" spricht, sind die "traditionellen Regionen", dazu gehört das Baskenland, immerhin als "Nationalitäten" definiert. Die Dehnbarkeit der Begriffe Nation und Nationalität begünstigt deshalb den Versuch der baskischen Landesregierung, die staatliche Selbständigkeit schrittweise anzustreben.

Carlos Garaikoetxea sieht sich zu dieser Flucht nach vorn gezwungen, weil die Madrider Zentralregierung seinen bisherigen Argumenten nach und nach den Boden entzieht. Garainach mehr Selbständigkeit für das Baskenland bisher immer mit dem Druck durch die Terrororganisation ETA untermauert. Die 400 von der ETA Ermordeten legte er gewissermaßen in seine eigene Waagschale.

Aber dieses Argument verliert sei-

extremen Terrorismus erfolgreich zu bekämpfen, läßt auch der Druck der men zwischen Madrid und Paris zur gemeinsamen Bekämpfung des Ter-Angst auf die baskische Bevölkerung rorismus die ETA in ihren südfranzö-

Garaikoetxeas offene Ankündigung, die Selbständigkeit des Baskenlandes anzustreben, bestätigt nachträglich aber auch die Motive jener Militärs, die im Februar 1981 die Regierung stürzen wollten. Die Verfassung verpflichtet ausdrücklich die Armee, die Integrität, also die Einheit des spanischen Staates, zu garantieren. Die Unfähigkeit der damaligen Regierung Suárez und der Höhepunkt der das Baskenland praktisch beherrschenden marxistisch-leninistischen ETA-Organisation - die schließlich eine kommunistische Volksrepublik aus dem Baskenland machen wollen - hatten selbst ernsthafte Politiker auch der Linken veranlaßt, mit Generalen über eine Allparteienregierung zu sprechen. In den Prozessen gegen Putschisten wurden diese Dinge peinlichst verschwiegen.

Wenn jetzt Etarras begnadigt werden - um auch von dieser Seite her dann liegt es nahe, daß in absehbarer Zeit auch die Putschisten vom Februar 1981 begnadigt werden müßten, wenn man das erstaunlich gute Verhältnis zwischen Armee und sozialistischer Regierung nicht aufs Spiel setzen will.

# **KRITIK**

### "Hier lebt man ja richtig mit!"

E ine Sport-Reportage kann lang-weilig, sie kann subjektiv emotional gefärbt und großspurig und sie kann voll von kabarettreifen Platitüden sein. Und sie kann alles zugleich sein. Wie die von Fritz Klein bei den Olympischen Sommerspielen (ARD), der das Kunststück beim Null-zu-Null-Hockey-Spiel Bundesrepublik Deutschland gegen Indien fertigbrachte. Gähnend lange Kunstpausen wurden hin und wieder durch ein schulterklopfendes "Gut gemacht!" für die deutsche Mannschaft, dem stets auf der Stelle ein schmerzhaftes "Schade!" (weil kein Tor fiel) folgte, unterbrochen. Fritz Klein hatte auch eine im Pluralis majestatis vorgetragene Entschuldigung parat: "Sie müssen es verstehen, daß wir uns hier ein wenig mehr aufregen als sonst. Hier lebt man ja richtig mit."

Die französischen Schiedsrichter

hob Klein in der ersten Halbzeit in den Himmel, um sie in der zweiten Halbzeit in Grund und Boden zu verdammen. Den Gipfel seiner Reportagen-Souveränität erreichte Klein in der mehrmaligen Wendung: "Ich weiß es wirklich nicht. . . Ich weiß es im Moment nicht. Ist ja auch egal."

Im Olympia-Spiel der ARD sollte diesmal vom TV-Publikum Königin Silvia von Schweden erraten werden. Nun ja, Olympia-Teilnehmerin war sie nie. Aber eine Eselsbrücke ließ sich dennoch bauen: "Immerhin hatte sie 1972 bei den Olympischen Spielen in München ihren späteren Mann kennengelernt." Und so wurde es auch als ein großes Kunststück präsentiert, was niemandem sonst auf der Welt einfällt, noch nicht einmal die mächtige amerikanische ABC fertig gebracht hatte: Das Gespräch von genau einer Minute und 25 Sekunden, das ARD-Reporter Rudolf Werner in der City von Los Angeles mit der Königlichen Hoheit" zu führen vermochte. Doch die Sensation blieb

aus. Es gab noch nicht mal einen Farbtupfer, der als Konkurrenz zur Regenbogen-Presse gelten konnte.

Farblos verlaufen ja meistens die Interviews. Klaus Schwarze ist nicht grade ein Mann, der Geistesblitze versprüht und aus seinem Gesprächspartner allzuviel herausholen kann. Însbesondere beim Gespräch mit den US-amerikanischen Kunstturnerinnen und mit deren Trainer Bela Karoly hat er manches verschenkt. Von diesem Mann, der stereotyp immer nur als "Rumane" vorgestellt wird, aber in Wirklichkeit zur ungarischen Minderheit in Rumänien gehörte, bevor er sich in die Vereinigten Staaten absetzte, hätte man sicherlich noch manches aus seiner politischen undsportlichen Odyssee erfahren können. Er kennt sie ja alle: die amerikanische Kunstturnerin Julien McNamara genauso wie die große Konkurrenz aus Rumänien. Leider blieb wie bei den meisten anderen Interviews – alles im Belanglosen stecken. GISELHER SCHMIDT

Die neu installierte ARD-Talkshow .Moment mal\* muß künftig auf die Mitarbeit der Journalistin Gabriele von Arnim verzichten. Frau von Arnim hat in einem Schreiben an die zuständigen Fernsehdirektoren ihre Mitarbeit aufgekündigt. Sie hatte sich vor Wochen bereit erklärt, vorübergehend Recherchen für den Chefmoderator der Sendung, Martin Schultze. zu betreiben. Aus der ARD-Programmdirektion hört man, die erfahrene Fachjournalistin habe sich zum Verzicht entschlossen, weil Martin Schultze öffentlich der Vorwurf der Begünstigung gemacht wurde. Frau von Arnim ist die Lebensgefährtin Schultzes. Verletzend für sie sei besonders auch die herabsetzende Art der Presseangriffe. Ihre Beauftragung sei im übrigen im Einvernehmen mit dem Direktorenkreis erfolgt

### Israel: Peres und Shamir für große Koalition

DW. Jerusalem

Shimon Peres, der von Israels Staatspräsident Chaim Herzog mit der Regierungsbildung beauftragte Chef der Arbeiterpartei, und Ministerpräsident Yitzhak Shamir, der dem Likud vorsteht, waren nach ihrem Koalitions-Gespräch am Montag darüber einig, "daß eine Regierung der nationalen Einheit notwendig ist", sie wollen daher versuchen, "ein solches Kabinett zu bilden."

In Israel wird dennoch mit langwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Hauptstreitpunkt im personellen Bereich ist die Frage, wer Regierungsche! sein soll. Sowohl Likud als auch Arbeiterpariei erheben Anspruch auf das Amt des Premiers.

Die Führung der National-Religiösen Partei unter Führung von Innenminister Josef Burg ist grundsätzlich zu einem Eintritt in eine von Peres geführte Regierung der nationalen Einheit bereit. Auf keinen Fall aber au einer schmalen Koalition ohne Beteiligung des Likud.

### Lutheraner wählen Deutschen zum Vizepräsidenten

epd, Budapest

Der bayerische Landesbischof Johannes Hanselmann wurde als einer von fünf Vizepräsidenten in das neue Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes gewählt. Die anderen Vizepräsidenten kommen aus Brasilien, Indonesien, den Vereinigten Staaten und Liberia. Das Präsidium wurde vom neuen Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes auf seiner Tagung in Budapest gewählt.

Die Vollversammlung des Weltbundes hat nach Auffassung von Landesbischof Hanselmann die gastgebende ungarische Kirche bis hinein in die Gemeinden gestärkt. Gegenüber dem Evangelischen Pressedienst sagte er, es habe sich bewährt, mit der Vollversammlung erstmals in ein sozialistisches Land zu gehen. Die ungarische Kirche genieße im Vergleich zu den übrigen Ländern im Ostblock "relative Freiheit". Das Vollversammlungsthema "In Christus – Hoffnung für die Welt" gehöre zu den wichtigsten Themen unserer Zeit.

### Benzinschwemme führt zu einem **Preisverfall**

● Fortsetzung von Seite 1

öl erfolgt zu rund 58 Prozent aus den Ländern der Opec (im 1. Halbjahr). Vor zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei über 90 Prozent. Die Nordsee kletterte in dieser Zeit von praktisch Null auf rund 30 Prozent.

Daß der "Krieg" um den Autofahrer an den Tankstellen noch längst nicht zu Ende ist, geht aus der Tatsache hervor, daß die Aral AG, als größter Zapfsäulenbesitzer, noch vor den Ferien versuchte, eine Preisunter-grenze zu setzen, die die Wettbewerber moralisch verpflichten sollte, diesen Limes nicht zu unterschreiten. Doch der Markt war stärker. Das Experiment mit dem Griff ans Portepee der Konkurrenz mißlang, die Untergrenze entzieht sich jeder Sicht.

Die Lösung des Problems der Verluste aus der Mineralölverarbeitung die sich auf über vier Milliarden Mark belaufen, sieht die Industrie nur in einem weiteren Abbau der Raffinerieund Tankstellen-Kapazitäten. Es gilt als sicher, daß sich auch bekannte Marken verabschieden werden.

ARD/ZDF\_VORMITTAGSPROGRAMM

6.00 Guten Morgen, Olympia! 10.00 Tagesschau und Tagesth 10.23 Sommerstürme Amerikanischer Spielfilm (1944)

13.20 Olympische Semmerspiele
Höhepunkte der Olympianacht
Zusammenfassung der interessantesten Ereignisse mit Olympia

16.00 Togesschau 16.10 Key West

schen Traums Film von Hansjürgen Rosenbauer 16.55 Die rote Zora und ihre Bande 9. Telt: Brankos erste Liebe 17.25 Doctor Susggies Die sonnige Lachmaschine

17.50 Tagesschau

Dazw, Regionalprogramme 20.00 Togesschou
20.15 Olympische Sommerspiel
Dobei in Los Angeles
Live und Aufzelchnungen
Leichtathletik
1500 m Damen Vorläufe

15tu m Damen Vortatre Zehnkampf Kugelstoßen 200 m Damen Zwischenläuf Boxen: Viertelfinale Ringen: Vorunde Freistil Volleyball: Halbfinal-Spiele Handball: Gruppenspiele Rückblick 22.30 Tagesthemen
23.00 Olympische Sommerspiele
Dabei in Los Angeles
Live und Aufzeichnungen
Handball Herren: Deutschla

Reiten: Dressur Mannschaft Ringen: Vorrunde Freistil Fechten: Degen Einzel, Vorrunde Segeln: 7. Regatta Studiogäste Tagesschap

Regie: Douglas Sirk 12.10 Panorana 12.55 Presseschar 15.00 Tagesschar

15.00 beste 15.03 Zicteb, die Gelfi 15.20 Trickbosbons 15.35 Ferienkalender 15.50 Madita 16.15 Lassies Abeni 16.48 Breakdance

17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte Anschl. heute-Schlagzeilen 18,05 Per lange Treck 19.00 heute 19.50 flashlights

20.15 ZDF Magazin Interview mit Werner Marx zur Re vanchismus-Kampagne Moskaus / KGB-Terror gegen Bürger-rechtler / Hungerkatastrophe in Südwest-Afrika / Umweltpro-bleme hüben und drüben Moderation: Gerhard Löwenthal

21.00 Die 2 Der Mann mit dem Köffercher 21.45 heute-journal 22.05 Mittwockslotte – 7 aus 58

Spiel 77 22,10 Piorrer Kukn centr 22,40 En Passant 0.00 Wer sagt mir, wer ich bis... Margret Dünser im Gespräch mit Richard Burton

0.45 beute 8.55 Olympische Sommerspiele Olympia live, 11. Wettkompftag Leichtothletik: 200 m und 400 m Herren / Stobhochsprung / 400 m Hürden Damen Kunstspringen: 3-m-Brett Herren Gewichtheben: Super-Schwerge-

wicht Fechten: Degen Enzel

WĖST

NORD/HESSEN 18.50 Aus der Klamotte 19.00 Natur und Freize Natur sed Freizeit Seehunde der Nordsee in Ge-

19,00 Aktuelle Stund

fohr? / Aktion Seeadler / Tierpa-radies in Jugoslowien 19.45 Der Jahrmarkt von Irbit Das Uraler

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:
29.00 Tagesschau
20.15 Live von der Insel Syk
Houpstheme: Küstenschutz
21.45 Die Schönen und die Reicken
Ein Film von Heimuth Weitond und

István Bury über die geschlosse Gesellschaft von Kampen/Sylt Dieser Film wurde in der Salson 1971 gedreht und erregte bei der Sendung großes Aufsehen. Heute ist es ein eher nostalgischer Rück-blick auf die Glanz- und Biötezeit

blick auf die Glanz- und Biötezeit von Kampen/Syit.

22.40 Jegead von heute Französischer Spielfilm (1949)
Mit Brigitte Auber, Nicole Courcel, Daniel Gelin u. a. Regie: Jacques Becker Becker zeichnet das Leben einer Gruppe junger Leute in Paris: Studenten, Schouspieler, ein zukünftiger, Wissenschaftler, Es gelt um ger Wissenschaftler. Es geht um berufliche Ambitionen und das,

was ihnen entgegensteht. 1.15 Letzte Nachrickten SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg: 19.30 Abendschos Nur für Rheinland-Pfalz:

III.

19.00 Aboodschop Nur für das Saarland: 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaffsameramm:

19.58 45 Fleber (5) Ein Jugendmagazin mit viel Musik Wanderungen durch die DDR Bei Saale-Winzern

: ::

----

124

21.90 Terentula Amerikanischer Science-fiction-Film (1955)

22.15 Jack Arseld erzählt (5) Über die Trickaufnahmen für den Film "Tarantula"
22.58 Die Internationale (1) Vierteilige Sendereihe zur Ge-schichte der kommunistischen

Weltbewegung Der Ausbruch der Weltre (1917 – 1923) 25.15 BAYERN

18.15 Bilderbogen 18.45 Rundschau 19.00 Es ist angerici Komische Geschichten mit Eddi Arent 19.36 Christians Wanderbretti

Christian Simon zieht mit seinem Wanderbretti übers Land und gibt Laien die Chance zu ihrem ersten großen Auftritt En Herz und eine Soole

Serie von Wolfgang Menge 1. Die Bombe 28.45 Zeitspiegel 21.50 kundschau

21.45 Giocentes der G 22.55 Z. E.N. 22.46 Dec umbo Zur psychologie der Hilfsbereit-

Bericht von Achim Tacke

# Ernst Rinck

21. August 1909 - 5. August 1984

In stiller Trauer Margarete Rinck geb. Vesper Edith Vesper geb. Rosin Margret Umlauff geb. Vesper Maren und Henning Deiters

Hamburg-Rissen, Tinsdaler Kirchenweg 218 a

ist nach einem erfüllten Leben ruhig eingeschlafen.

Die Beerdigung findet statt am Freitag, dem 10. August 1984, um 10 Uhr von der Kapelle des Blankeneser Friedhofes in Sulldorf. Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne unseres Entschlafenen um eine Speude an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schaffbrüchiger, Konto 1.07557, Vereins- und Westbank, BLZ 200 300 00.





enschaftlich überprüftes ZVS-zz BAD NENNDORFER MODELL te 0 57 23 / 8 14 82 od. 0 89 / 59 24 30 Sonderaufgaben

aller Art ....
auch tottinge Fills
immt Tag und Nacht uns
eingespieltes Team WEDO Organisationsservice Abt. 2 1730 Neustadt 1, Tel.: (0 63 21) 27 80 q), Telex: 4 54 839 (joehl)d

### Aprufbeautworter mit Fernabfrage o. FTZ Funktelefone 300 mtr. bis 20 Kilometer liefert nur für den Export S. FÜGL, Industrievertretunger THERESIENSTR. 128 8000 MÜNCHEN

Tel 0 89 / 52 15 21, 2 72 00 39 1 gehr. Tragistibalie

ca, 36 × 36 × 13 m, gut erhelten, als 2-Feld-Tennishalle oder Lager-halle, kompl. mit Warmluftgebläse/Erdgas, Reservegebläse, Be-leuchtung etc. zu verk. DM 35 000,- + MwSt. protect GmbH Planen- und Zeitefabrik 4300 Essen 11, Postfach 11-05-55, Telefon 02-01 - 66-00-25

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Telex 8 579 746



erfolgreich Computer-Systeme, Soft-ware etc. für Olfirmen und andere multinationale Großfirmen entwickelt und in mehr als 20 Ländern anbietet, will jetzt in der Bundesrepublik und in Skandinavien ihren Erfolg fortsetzen. Gesucht wird für diese überaus wichtige Aufgabe ein hochqualifizierter, mehrsprochiger Soles Manager, der im Jahr bis 100.000,- DM verdienen

Dies ist eine von vielen Interessonten Stellenangeboten am Samstag, IL August, im größen Stellenanzeigen-teil der WELL Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen.

Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag, Jeden Samstag.

# Mittwoch, 8. August 1984 WELT DER WIRTSCHAFT

# Der Markt von morgen

Bm. - Wer von Investition und Innovation spricht, der identifiziert mit diesen Vokabeln in der Regel zukunftsweisende neue Bauten, Maschinen, öffentliche Einrichtungen. Gerade die Innovation ist zum Zauberwort des Aufschwungs von morgen geworden. Was gestern noch gut war für das Bruttosozialprodukt, gehört heute - so meinen viele – zum alten Eisen.

Innovationszentren gehören zu jeder Stadt. Wer noch keines errichtete, hat die Zukunft bereits verloren. "Neues" muß her. Besonders das Ruhrgebiet hat dieser Virus gepackt - eine kostspielige Infektion, die nach ihrem Abklingen wieder den gebrechlichen "kranken Mann des Reviers" zeigen wird. Alte Industriezentren haben nur dann eine Überlebenschance, wenn sie das, was sie hisher taten, künftig besser tun als je zuvor. Der Fortschritt liegt hier in der Fortentwicklung und im vorhandenen Know-how. Im Kohlenpott morgen Flugzeuge zu bauen, ließe nicht nur diese endgültig abstürzen.

Und hinter diesem Markt von gestern steht der Markt von morgen. Der Markt der Verbesserung bei gleichzeitiger Instandhaltung. Die Instandhaltungsinvestitionen sind der Konjunkturmotor von morgen, wenn sie den technologischen Fortschritt einheziehen. Instandhaltung plus Fortschritt (siehe Entschwefelung), das bringt Regionen besser voran als langatmige akademische "Innovationszentren" - sieht man davon ab, daß man dort nach Parkinson Verwaltungen aufbauen

### Weiße Ware

Wb. ~ Frohe Botschaft aus Nurnberg, vom langjährigen Sorgenkind des AEG-Konzerns, dem Hausgeräte-Bereich: Nach annähernd einem Jahrzehnt in roten Zahlen soll das Geschäft mit Weißer Ware in diesem Jahr erstmals wieder einen Gewinn ausweisen. Diese Leistung des 9000-Mitarbeiter-Bereichs unter der Führung des einstigen Konzern-Controllers Günter W. Tumm ist um so bemerkenswerter, als sie fast ausschließlich von innen heraus zu erbringen war. Denn bei einem Marktwachstum von einem halben Prozent 1983 und erwarteten 1,5 bis zwei Prozent in diesem Jahr kann von Impulsen des Marktes kaum die Rede sein. Ihren "leichten Zu-wachs" im ersten Halbjahr mögen die Nürnberger zwar noch nicht beziffern. Doch immerhin wird auf Einzelerfolge hingewiesen: Zweistellige Zuwachsraten am stagnie-Waschmaschinenmarkt, überdurchschnittliches Wachstum bei Staubsaugern, ausgebaute Marktpositionen bei Kühl- und Gefriergeräten. Und das alles offenbar nicht über den Preis, sonst stünden nicht seit Herbst 1983 positive Zahlen unter der Monatsrechnung. Es scheint, daß AEG-Aktionäre und Gläubiger aufatmen dürfen.

VEREINIGTE STAATEN / Handelsdefizit besagt wenig über Wettbewerbsfähigkeit

# Bei wichtigen Exportgütern konnte Position zumindest behauptet werden

Trotz des überstarken Dollars haben die USA im Welthandel besser abgeschnitten als erwartet. Vor allem stimmt die häufig vertretene These nicht, sie brächten durch die wechselkursbedingte Verteuerung ihrer Waren im Ausland große wettbewerbspolitische Opfer. Ausfuhrverluste sind hauptsächlich auf das Konjunkturklima in Europa und den Ölstaaten sowie auf den Devisenmangel im verschuldeten Lateinamerika zurückzu-

Das Außenhandelsdefizit der Vereinigten Staaten hat nach jüngsten Berechnungen des Handelsministeriums im zweiten Quartal dieses Jahres mit 26,3 Milliarden Dollar eine neue Rekordmarke erreicht. Im er-sten Quartal lag das Defizit noch bei 25,6 Milliarden Dollar. Auf der Grundlage dieser Zahlen schätzt das Ministerium das Handelsdefizit für das gesamte Jahr 1984 auf 103,8 Milliarden Dollar. Das wäre nahezu eine Verdoppelung des Defizits von 1983, das bei 61,1 Milliarden Dollar lag.

"Die Rekordhandelsdefizite ändern nichts daran, daß die USA im internationalen Warenverkehr erheblich bessere Leistungen erbringen als allgemein angenommen", heißt es in einer Untersuchung der New York Stock Exchange. Amerika habe zwi-schen 1972 und 1982 seinen Anteil von rund zwölf Prozent am Welthandel gehalten. Die Exporterfolge Ja-

pans seien größtenteils zu Lasten Eu-ropas und nicht der USA gegangen. Stark verlangsamt hat sich der seit vielen Jahren zu beobachtende Rückgang des amerikanischen Anteils an der Weltausfuhr verarbeiteter Erzeug-nisse. Dies war eine natürliche Entwicklung, da die USA nach 1949 ei-

nen großen Vorsprung besaßen und die Europäer und Japaner dann rasch aufholten. Nach Angaben des Han-delsministeriums in Washington ist der 1982 verzeichnete Sturz von 20,6 (1981 erreichte der US-Anteil den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren) auf 19,8 Prozent zum Stillstand gekommen. Der Anteil stabilisierte sich 1983 bei 19,4 Prozent.

Gemessen in Dollar, sind im vergangenen Jahr die Industriegüter-Ausfuhren wertmäßig stark zurückgegangen. Als Gruppe verzeichneten
die Industrie-Länder ein Durchschnittsminus von 2,7 Prozent Ben einem Rückgang um sogar 4,6 Prozent 1982. Ohne Exporte in die USA erzielten nur Dänemark und Japan einen Zuwachs, und zwar um 3,6 und zwei Prozent. In amerikanischer Währung ausgedrückt, erlitten Kanada mit 17,7, Großbritannien mit 9,4 und die Bundesrepublik Deutschland mit 5,1 Prozent die höchsten Verluste.

In Anteilen am Weltexport weiterverarbeiteter Erzeugnisse mußten im letzten Jahr drei Industriestaaten Einbußen hinnehmen, fünf hielten ihre Position und weitere fünf legten noch etwas zu. Trotz eines Rückgangs um 0,4 Prozent hielt die Bundesrepu-

Gewinne verbuchten die USA in den Bereichen Transport und Elektrogerate, während Verluste bei Maschinen und anderen Warengruppen eintraten. Im Verkehrssektor, der Flugzeuge und Automobile einschließt, ist Amerika mit 23,6 Prozent wieder Nummer eins, gefolgt von Deutschland (22,6) und Japan (19,5 Prozent).

Verbessert haben die USA ihren Anteil am globalen Export von Elektrogeräten auf 22,8 Prozent. Japan übernahm jedoch mit 23,4 Prozent die Führung, während der deutsche Anteil von 17,8 auf 16,8 Prozent sackte. Dagegen bremste die 1983 noch nicht überstandene Rezession die Ausfuhr amerikanischer Bergwerksausrüstungen, Generatoren und Landmaschinen. Bei steigender Ausführ von Büromaschinen und Computern schrumpfte der US-Anteil aber nur von 28,4 auf 26,6 Prozent. Amerika blieb also der größte Lieferant in der Warengruppe "Maschinen". Die weiteren Plätze belegten die Bundesre-publik (20,9), Japan (11,8) und Großbritannien (8,9 Prozent),

Wie gut die USA im internationalen Rennen um die höchsten Industriegüter-Exporte liegen, zeigt ein Vergleich des Jahres 1976 mit dem vierten Quartal 1983, Danach erhöhte sich ihr Anteil bei verarbeiteten Produkten von 18,8 auf 19,9 Prozent. In allen Warenkategorien zeigt die Kurve

TECHNOLOGIE-TRANSFER

# Mißtrauen veranlaßt USA zu weiteren Restriktionen

HEINZ HECK, Bonn

Die amerikanische Regierung ist dabei, auch gegenüber Westeuropa und Japan den Hahn für den Technologieaustausch zuzudrehen. Eine im Auftrag des Bonner Forschungsministeriums erstellte Studie über amerikanische Beschränkungen des Technologietransfers sieht die Hauptursache für diesen deutlicher werdenden Kurswechsel darin, daß sich die USA "durch die wachsende militärische Stärke der Sowjetunion in ihrer nationalen Sicherheit gefährdet" sehen. Denn der Abfluß amerikanischer Technologie habe nach herrschender Meinung "wesentlich zu dieser Be-

drohung beigetragen". Zwar habe Washington, so die Studie, bei diesem restriktiven Kurs Westeuropa nicht direkt im Visier; doch "mehren sich Anzeichen und Falle, die auf eine beabsichtigte Behinderung des West-West-Technologietransfers hindeuten", heißt es einschränkend. Ausgelöst durch verschiedene illegale Weitergaben amerikanischer Technologie aus westeuropäischen Ländern würden Exportanträge unter anderem für die Schweiz, Österreich, Schweden und die Bundesrepublik Deutschland "besonders streng geprüft". Im Genehmigungsverfahren sei das Vetorecht des Verteidigungsministe-riums, "der treibenden Kraft des Re-

striktionskurses", erweitert worden.

Erstmals soll - einem Verordnungs-

entwurf zufolge – der Transfer kriti-scher technischer Daten in westliche

Länder genehmigungspflichtig werden. Als Kontrollschwerpunkte werden unter anderem fortgeschrittene Computer, Software, Halbleitertechnologie, Metall-Legierungen und die Bio-Technologie genannt

Auch der massive Ausbau der Forschungsförderung des US-Verteidigungsministeriums habe "erhebliche" Auswirkungen auf den Technologietransfer. Als "Modellfall" wird das Förderprogramm zur Entwick-lung sehr schnell arbeitender integrierter Schaltkreise genannt, das ehrgeizigste...seit dem Raumfahrtprogramm der sechziger Jahre". Die amerikanische Industrie (vor allem die Computer- und Mikroelektronik-Industrie) unterstütze den restriktiven Regierungskurs. Bedeutende amerikanische Unternehmen hätten sich - "als Antwort auf die japanische Herausforderung" - zur gemeinsamen Entwicklung zukünftiger Technologien zusammengetan und jede Teilnahme ausländischer Unternehmen, auch über amerikanische Tochter, ausgeschlossen.

Bisher sähen sich, so die Studie, nur wenige deutsche Unternehmen in ihren Innovationsentscheidungen beeinflußt; nur wenige hielten allerdings auch die amerikanische Technologie für unersetzlich. Der Rat ergeht an Bonn, die weitere Gestaltung dieser Politik "nicht allein den Amerikanern (zu) überlassen" und sich auf europäischer Ebene in den Entscheidungsprozeß einzuschalten

# Kurswechsel zeigt Wirkung Von R. GATERMANN, Kopenhagen

Die dänischen Wirtschaftsexperten sind in zwei Lager gespalten. Ursache ist das bisher alle Prognosen sprengende Leistungsbilanzdefizit In dem einen Lager gibt man die Schuld dem über Erwarten stark gestiegenen Import von Verbrauchsgütern und rät der Regierung, schnellstens den Konsum zu drosseln, im anderen Lager ist man nicht so sehr von diesem Grund überzeugt und will abwarten, weil man mit einer abflauenden Nachfrage rechnet, Diese Auffassung vertritt Wirtschaftsmiister Anders Andersen, der viel beunruhigter darüber ist, daß die Zinsen auf dem Rentenmarkt nicht fallen

> Dänemarks Mitte/Rechts-Koalition wird von vielen Seiten Lob gezollt für ihre zielstrebige Sanierungspolitik, kürzlich auch von der OECD; lediglich die linke Opposition übt Kritik und wirft der Regierung vor, allzu optimistisch zu sein. Dabei waren es nicht zuletzt die Sozialdemokraten, die das Land auf den Kurs brachten, den Nationalbankchef Erik Hoffmeyer vor ein paar Jahren als den direkten Weg in den Abgrund bezeichnete. Die jetzige Koalition unter dem Konservativen Poul Schlüter änderte zwar im Herbst 1982 schnell den Kurs, der Genesungsprozeß kommt allerdings nur langsam voran. Die Leistungsbilanz nimmt dabei eine Schlüsselposition ein.

Burning of the State

والموالية والمراجع والمراجع

Language Carl San State

2 3 m 3 g = 1218"

Actual acts of and and

nggaras Car Galagai

No. of Participants

 $\rho_{\rm s}^{\rm opt}(k) = A_{\rm s} R^{\rm opt}$ 

27/12/20

Im letzten Jahr schloß sie mit einem Fehlbetrag von umgerechnet rund 3,1 Milliarden Mark. In diesem Jahr war ein Anstieg auf knapp vier Milliarden einkalkuliert, nicht zuletzt auf Grund höherer Investitionsgüterimporte als Folge wachsender Industrieorder, was wiederum zu steigenden Ausfuhrerträgen führen sollte. Aber diese Rechnung ging bisher nicht ganz auf.

Die Experten sind erstaunt, daß der Export nicht kräftiger zugenommen hat, für Industriegüter liegt der Zuwachs bei etwas über 20 Prozent, für Landwirtschaftserzeugnisse sind es knapp zehn Prozent. Auf der Importseite weist dagegen der Verbrauchsgüterbereich eine Steigerung von knapp 30 Prozent aus, während Halbfabrikate und andere Investitionsgüter auf etwas mehr als 20 Pro-

Bisher liegen keine Anzeichen dafür vor, daß die private Nachfrage

abnimmt. Aber der Wirtschaftsminister hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, jedenfalls will er noch keinen fiskalen Eingriff verordnen, obgleich der Außenhandel in den ersten sechs Monaten mit einem Fehlbetrag von 1,3 Milliarden Mark abschloß, gegenüber rund 30 Millionen im Vorjahr. Nicht-offizielle Berechnungen für die Leistungsbilanz liegen bereits jetzt bei minus 3,6 Milliarden, während die Prognose der Regierung für das Gesamtjahr diesen Betrag nur geringfügig übersteigt. In Bank- und Wirtschaftskreisen geht man inzwischen von einem Passivsaldo in Höhe von etwa 4,8 Milliarden Mark aus. Ein weiterer belastender Faktor ist der hohe Dollar-Kurs, der zwar die Exporte in die USA um 70 Prozent wachsen ließ, andererseits jedoch auch den Auslandsschuldendienst beträchtlich verteuerte.

Positiv haben sich dagegen die Staatsfinanzen entwickelt. Der Ausgabenüberhang wird erheblich unter dem Ansatz bleiben, allein im ersten Halbjahr fiel die Bilanz knapp drei Milliarden besser aus als vorgesehen. V eine eindeutige Erklärung hat man in Kopenhagen für den hohen Rentenzins. Vor etwa einem Jahr hegte man noch die Hoffnung, daß er von damals 13 auf zehn bis elf Prozent zurückgeht; er ist jedoch auf ungefähr 14,5 Prozent gestiegen. Dies ist nicht alleine mit dem hohen Dollar-Zins zu begründen, sondern auch auf inländische Kräfte zurückzuführen

Es gibt jedoch erste Anzeichen für einen leichten Zinsrückgang. Zum einen beansprucht der Staat im zweiten Halbjahr den Kapitalmarkt erheblich weniger als in den ersten sechs Monaten. Zum anderen setzen die Banken den Zins im Kampf um den Kunden immer häufiger ein. Attraktiven Großunternehmen werden bereits Kredite zu zehn Prozent offeriert, während normalerweise etwa 13 Prozent berechnet werden.

Bei ihrer über weite Strecken erfolgreichen Sanierungskur, die unter anderem für 1984 einen Zuwachs des Bruttosozialprodukts von 3,5 Prozent bringen wird, kann die Regierung zudem mit einigem Stolz darauf verweisen, daß ihre Politik gezeigt hat, daß auch mit geringem nominellen Lohnzuwachs eine reale Einkommensverbesserung erzielt werden kann. Eine für Dänemark bisher keineswegs selbstverständliche Erkenntnis.

**AUF EIN WORT** 



99 Während in anderen Bereichen die Bundesregierung für wenige Bürger wahre Feuerwerke abbrennt, warten Millionen von Bausparem auf ein Zeichen, das ihnen Gewißheit gibt, mit dem Vorsparen auf dem auch im Sinne der Bundesregierung richtigen Weg zum eigengenutzten Wohnungseigentum zu sein. 🤧

Heinz Wilderer, geschäftsleitendes Vorstandsmitglied der Landesbau-sparkasse Württemberg. FOTO: DIE WEIT

# Existenzgründer suchen Beratung

DW, Bonn Der Schritt in die Selbständigkeit

reizt immer mehr Arbeitnehmer. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) haben die Industrie- und Handelskammern im vergangenen Jahr 47 178 Existenzgründer beraten rund 28 Prozent mehr als 1982. Dabei hat sich die Zahl der "innovativen Existenzgründer", die auf Zu-kunftstechnologien setzen, von 1106 auf 2019 fast verdoppelt. Schwerpunkt der beabsichtigten Neugründungen war der Handel mit 42 Prozent; es folgten das Dienstleistungsgewerbe mit 21 Prozent, mit jeweils rund elf Prozent das produzierende Gewerbe und das Handwerk.

LEISTUNGSBILANZEN

# Washington muß mit sehr hohen Fehlbeträgen rechnen

Mit einer dramatischen Defizitentwicklung in der amerikanischen Leistungsbilanz rechnet das Bonner Wirtschaftsministerium. Für 1985 wird nach Schätzungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit einer Zunahme auf 105 (1983: 40,8) Milliarden Dollar gerechnet. Eine beinahe ebenso dramatische Zunahme des Leistungsbilanzüberschusses (20,8 auf 35.8 Milliarden Dollar) wird für Japan prognostiziert. Als Ergebnis fürchtet das BMWi "stark wachsenden protektionistischen Druck" in den USA und eine entsprechende Klimaverschlechterung gegenüber Japan mit Forderungen nach protektionistischen Gegenmaßnahmen.

Dagegen gingen von der deutschen Leistungsbilanz "keine Störungen auf das internationale Zahlungsbi-

lanzgleichgewicht aus". Sie befinde sich seit 1982 "wieder im Gleichgewicht" mit leichten Überschüssen von 3.5 und 3.9 Milliarden Dollar 1982 und 1983. Die Prognose für 1985 lautet auf rund zehn Milliarden.

Die amerikanischen Importe dürften auch in den nächsten Jahren wesentlich stärker steigen als die Exporte. 1982 sei das US-Leistungsbilanzdefizit noch zu einem erheblichen Teil über längerfristige Kapitalzuflüsse finanziert worden, während die US-Banken per Saldo noch Nettokredite ans Ausland vergeben hätten. Doch hätten 1983 langfristige Kapitalbewegungen in den USA per Saldo praktisch aufgehört, während die kurzfristigen Nettokapitalzuflüsse zu den Banken gestiegen seien. Durch diese Finanzierungsform werde das "Risiko schneller gegenläufiger spekulativer Kapitalabzüge größer".

RWI/KONJUNKTUR

# Zweifel an Grundsatztreue der Bundesregierung

HANS BAUMANN, Resen Die Besorgnis greift um sich, daß es auch der jetzigen Bonner Regierung an Grundsatztreue und Verläßlichkeit mangelt, schreibt das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, in einem Lagebericht zur Jahresmitte. Dies sei eine schwere Hypothek für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, gerade weil Bonn angetreten sei mit der Devise, Leistung müsse sich wieder lohnen.

Mit dem Schwund an Vertrauen in die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik und an der Kehrtwende in der Lohnentwicklung hätten sich aber auch die Aussichten für die weitere wirtschaftliche Entwicklung bedenklich getrübt - vor allem für das nächste Jahr. Die Konjunktur werde sich daher nur so langsam beleben, daß die Zahl der Arbeitslosen eher wieder zunehme.

Der Aufschwung der ersten Monate 1984 stammt nach den Forschern vom vorsorglichen Lageraufbau und von Vorgriffen beim privaten Verbrauch. Im ersten Quartal sei der Lageraufbau fast doppelt so groß gewesen wie vor einem Jahr. Diese beiden Faktoren hätten den Knick in der wirtschaftlichen Erholung überdeckt.

Das RWI räumt zwar ein, daß sich diese Entwicklung vielleicht noch ändern lasse. Dazu bedürfe es aber einer zielstrebigen Wirtschafts-, Finanzund Sozialpolitik, so wie sie die Wende verkündet habe. Bei den Löhnen sei die Entwicklung in einigen Bereichen für das nächste Jahr zwar schon vorweggenommen. Ein Dammbruch lasse sich vielleicht noch vermeiden, wenn die Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Herbst Standfestigkeit be-

HERRENOBERBEKLEIDUNG / Erwartete Trendwende ist nicht eingetreten

# gegen Zink-Produzenten

1983 bei rund 3,7 Mrd. DM, die Importe fielen erstmals seit langem leicht zurück, während die Ausführen mit einem Plus von 8,4 Prozent auf 1,06 Mrd. DM eine Exportquote von 28,1 Prozent bescherten. Die ersten sechs Monate dieses Jahres ließen die Hauptstütze der deutschen Haka-Industrie mit einem Zuwachs um 7,9 Prozent auf 544 Mill. DM eine neue Rekordmarke erreichen. Vielleicht ist die Überreaktion auch auf die Tatsache zurückzuführen, daß der Import

Das 1. Halbjahr 1984 weist erheblich geringere Minusraten als in den Vorjahren auf. Erstmals seit 1972 ist auch die inländische Anzugproduktion mit 4.4 Mill. Stück im letzten Jahr nicht mehr zurückgegangen, seit Beginn dieses Jahres sogar um vier Prozent gewachsen. Dies wird als Zeichen für hohe Qualität und Akzeptanz beim Verbraucher gewertet. Das sieht auch der Handel so. Neben dem "wachsenden Körperbewußtsein des Mannes" spiele auch die Arbeitsmarktsituation eine Rolle: Gammellook wirkt nicht gerade berufsfördernd. Nicht nur deswegen beurteilen 80 Prozent befragter Haka-Hersteller die Geschäftslage zur Zeit als gut bis befriedigend". Die Herren-Mode-Woche, zu der 843 Aussteller, darunter 263 aus dem Ausland kommen, wird es zeigen.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL



Im vergangenen Jahr waren die USA Schrittmacher des weltweiten Aufschwungs. Während die OECD für 1984 ein Wachstum von sechs Prozent voraussagt, wird 1985 eine Abschwächung angekündigt. Die Nachfrage nach Importwaren wird dabei merklich nachlassen. Nicht nur das Wachstum Japans wird davon negativ beeinflußt werden: Auch die deutsche Exportwirtschaft muß mit einem Rückgang der Auslandsnachfrage rechnen. Trotzdem besteht die Chance, ein Wirtschaftswachstum von 2,5 bis drei Prozent zu erreichen.

### Wachstum fortgesetzt

Berlin (Wz) - Die "DDR" hat auch im Juli ihr hohes Wirtschaftswachstum fortgesetzt. Bis Ende Juli nahm das produzierte Nationaleinkommen 1984 bisher um 5,1 (Vorjahr 4,4) Prozent zu. Gleichzeitig wuchsen die Nettoproduktion um 8.2 und die Arbeitsproduktivität um 7,4 Prozent. In den Monatsberichten fehlen allerdings nach wie vor Angaben über Au-Benhandel und Verschuldung. Nach den jüngsten Angaben der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel hatte Ost-Berlin Ende 1983 bei westlichen Banken Guthaben von 3,3 Mrd. Dollar nach 2,5 Mrd. Dollar Mitte 1983. Im gleichen Zeitraum stiegen die Devisenschulden

nur von 8,2 auf 8,3 Mrd. Dollar. Umsatz kaum getiegen

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen im Bundesgebiet sind im ersten Halbjahr 1984 nominal um 3,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt gestern mit. Nach Abzug der Preissteigerungen ergab sich jedoch nur eine reale Zunahme von 0,3 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

### Beistand bekräftigt

Düsseldorf (Py.) - Die Sicherungseinrichtungen des Genossenschaftsverbundes schließen eine Gefährdung für Einleger und Kunden wegen hrer Kreditengagements bei der in Schwierigkeiten geratenen Hammer Bank - Spardaka - eG, Hamm/Westf., aus und stellen gleichzeitig die Fortführung der Bankgeschäfte sicher. Anläßlich einer Aussprache von Bundesaufsichtsamt, Genossenschaftsverbänden und Hammer Bank bei der Landeszentralbank in Düsseldorf bestand nach wie vor keine Einigkeit über den von zwei Wirtschaftsprüfern unterschiedlich bezifferten Wertberichtigungsbedarf, der bei 25 Großkrediten im Gesamtvolumen von 320 Mill DM rund 100 Mill DM betragen soll. Das Aufsichtsamt wird über weitere Schritte entscheiden.

### Namens-Anderung

Bonn (HH) - Die Lastenausgleichsbank soll in \_Deutsche Auseleichsbank" umbenannt werden laut

einem Gesetzentwurf des federführend zuständigen Bundesinnenministers Zimmermann, den das Kabinett heute verabschieden dürfte. Mit der Namensänderung soll die zum Teil vollzogene, zum Teil geplante Erweiterung des Aufgabengebiets verdeutlicht werden. Künftig soll die dem Bund gehörende Bank eine Beteiligung Dritter ermöglichen.

### Glasfaser-Ausbau forciert

Düsseldorf (Py.) - Der Ausbau des "Glasfaser-Rückgrates", des derzeit modernsten Kommunikationsnetzes der Deutschen Bundespost, geht schneller als geplant voran. Nach Angaben des Verbands der deutschen Kabelindustrie ist jetzt neben der Weiterführung der bereits bestehen-Glasfaserkabel-Fernstrecke Hamburg-Hannover nach Münster auch der erst für 1986 geplante Bauabschnitt Köln-Bonn in Auftrag gegeben worden - mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Mill. DM.

### Nationale Interessen

Lagos (dpa/UPI) - Nigeria will seine Ölförderung nicht mehr den gemeinsamen Interessen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) opfern. Präsident Mohammed Buhari erklärte einer Opec-Delegation zum Abschluß ihres Besuchs in Lagos, Nigeria werde die Opec zwar weiterhin unterstützen, jedoch nur im Rahmen seiner nationalen Interessen". Trotz der schon erhöhten Förderquote von 1,3 Mill Barrel auf 1,4 Mill. im August und 1,5 Mill. im September verlangt Nigeria eine weitere Steigerung.

### Elektro-Autos gefordert

Bonn (HH) - Die Bundesregierung soll sich zusammen mit der Industrie verstärkt für die Markteinführung von Elektrofahrzeugen bemühen, forderte der FDP-Bundestagsabgeordnete Roland Kohn, Verkehrsexperte seiner Fraktion. Vor allem durch die Entwicklung der Natrium-Schwefel-Hochleistungsbatterie seien in naher Zukunft die Voraussetzungen für den Einsatz dieser umweltfreundlichen Zukunftsfahrzeuge zu schaffen. Mit diesem Batterietyp werde das Elektrofahrzeug erstmals hinsichtlich Reichweite und Geschwindigkeit den Bedürfnissen des Bürgers gerecht.

# EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT Kommission: Geldbußen

WILHELM HADLER, Brüssel Geldbußen in Höhe von 3,35 Mill. ECU (rund 7,50 Mill DM) hat die EG-Kommission gegen eine Gruppe von Zinkherstellern in der Gemeinschaft verhängt. Die Firmen - darunter in der Bundesrepublik die Preussag AG und die Metallgesellschaft wurden "klassischer Verstöße gegen die Kartellbestimmungen des Römischen Vertrages (Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Einschränkungen der Erzeugung) für schuldig

Nach einer Mitteilung der Brüsseler Wettbewerbshüter waren die Unternehmen von 1964 bis 1976 an der "Zinc Producer Group" (ZPG) betei-ligt, zu der fast alle Zinkhütten und Erzerzeuger in der westlichen Welt gehörten. 1964 beschlossen die Mitglieder ZPG unter anderem, einvernehmlich festgesetzte Produzenten preise" anzuwenden. Zink auf der Londoner Metallbörse nicht selbst zum Verkauf anzubieten, erforderlichenfalls die Produktion auf ein vereinbartes Niveau zu beschränken und Zinkverkäufe durch ein System von Export- und Marktquoten zu steuern. Diese Vereinbarungen, die in Brüs-

sel niemals notifiziert wurden, wirkten sich nach Darstellung der Kommission eindeutig negativ auf den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten aus. Obwohl die EG-Behörde Bereitschaft gezeigt hat, ein gemeinsames Vorgehen von Unternehmen zwecks wirksamer kurzfristiger Überwindung von Krisensituationen zu genehmigen, hielt sie im vorliegenden Fall eine Zulassung für unmöglich. Die Bußen fielen indes erheblich niedriger aus als gewöhnlich für derart ernsthafte und langandauernde Verstöße gegen das Kartellverbot

Die Branche hadert mit dem Wetter wiesen, selbst der Herrenbeklei-

Die deutsche Herrenbekleidungs-Industrie sieht wieder einmal Grund, mit Petrus zu hadern. "Unser diesjähriger Sommer war nicht mehr als ein grün angestrichener Winter. Die Leute kamen in die Geschäfte, um den Regen abzuwarten oder sich aufzuwärmen und zu sonst nichts", klagt auch Friedrich W. Brinkmann, Vorsitzender des Verbandes der Herrenbekleidungs-Industrie. Bis April sei die Stimmung der Produzenten "durchaus positiv" gewesen, wenn dann nicht "ein geradezu brutaler Umsatzeinbruch beim Handel erfolgt wäre". Freilich: Davon kann bei Industrie und Handel des Haka-Bereichs keine Rede sem.

Anläßlich der bevorstehenden Internationalen Herren-Mode-Woche in Köln (24. bis 26. August) wurde für das 1. Halbiahr 1984 für die Hersteller doch ein stattliches Umsatzplus von 4,8 Prozent auf 1,9 Mrd. DM ausge- mit einem Plus von 23,8 Prozent auf

dungs-Fachhandel sieht sich als einzige Fachsparte mit einem doch ansehnlichen Phis von drei Prozent durchaus auf der Sonnenseite. So ist in der tristen Lagebeurteilung durch die Branche vielleicht eher eine Enttäuschung darüber zu sehen, daß die Erwartungen über eine Trendwende in der Branche nicht eingetreten sind.

Immerhin stagnierte der Umsatz

rund 1,3 Mrd. DM wieder enorm zuge-

US-BUDGET / Haushaltsbüro korrigiert Prognose

# Defizit geringer als erwartet

Das überparteiliche Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office - CBO) hat seine Schätzung des Fehlbetrags im US-Haushalt deutlich nach unten korrigiert. Gleichzeitig konstatierten die CBO-Mitglieder den Beginn einer Verlangsamung im konjunkturellen Erholungsprozeß.

Das CBO rechnet für das am 30. September 1984 endende Haushaltsjahr nur noch mit einem Defizit von 172 Mrd. Dollar (rund 492 Mrd. DM) und für 1985 mit einem "Loch" von 178 Mrd. Dollar und blieb damit um 17 Mrd. Dollar beziehungsweise 19 Mrd. Dollar unter seinen Schätzungen vom Februar dieses Jahres. Zur Konjunktur erklärte das CBO, die kurzfristigen Aussichten der Wirtschaft dürften wohl freundlich bleiben, aber für den weiteren Jahresverlauf zeichne sich, gemessen an dem sehr starken Wachstum der ersten Jahreshälfte, eine Verlangsamung ab.

"Das CBO erwartet eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Lauf der nächsten 18 Monate, vorwiegend aufgrund der anhaltend hohen

rtr Washington Zinsen", heißt es in dem CBO-Bericht für den Kongreß. Das Bruttosozialprodukt (BSP) der USA wird nach Einschätzung der Experten vom vierten Quartal 1983 bis zum vierten Quartal 1984 um real 6,6 Prozent

> Für 1985 wird ein reales Wachstum von nur noch 2,8 Prozent vorausgesagt. Die Inflationsrate, zuletzt bei 4,2 Prozent, wird nach Ansicht des CBO bis Ende 1985 auf 5,2 Prozent anziehen, die Arbeitslosenrate dagegen im Jahresdurchschnitt von 7,3 Prozent in 1984 auf 6,7 Prozent im nächsten

> In ihrer früheren Prognose waren die Haushaltsexperten noch davon ausgegangen, daß das Haushaltsdefizit bis zum Fiskaliahr 1989 bis auf 308 Mrd. Dollar ansteigen wird. Auch diese Annahme wurde jetzt kräftig nach unten revidiert, und zwar auf 263

Der Sprecher des Präsidialamtes Larry Speakes erklärte, die Halbjah resprognose der Regierung, die noch in dieser Woche veröffentlich wird, werde "deutlich geringere Defizite" und stärkeres Wachstum anzeigen.

UNIDO / Exportschwierigkeiten im Vordergrund

# **OECD** warnt vor Isolation

Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Emile Van Lennep, warnte auf der 4. UNO-Konferenz für industrielle Entwicklung (UNIDO) die verschuldeten Entwicklungsländer davor, sich zur Lösung ihrer Probleme in eine Politik der Isolation zu flüchten. Nigeria und andere hoch verschuldeter Länder hätten in der Vergangenheit restriktive Maßnahmen im Warenaustausch mit dem Ausland ergriffen, um den Devisenabíluß zu hemmen.

Van Lennep machte geltend, daß die nach außen geöffneten Staaten die Weltwirtschaftskrise "bei weitem besser überdauert" hätten als die wirtschaftlich abgeschirmten Länder. Dem Vorwurf der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Protektionismus der Industrienationen begegnete Van Lennep mit dem Hinweis, die Importe aus der Dritten Welt seien wieder erheblich gestiegen.

Die Auslandsverschuldung und die Exportschwierigkeiten sind das Hauptanliegen der Entwicklungsländer auf der Konferenz. Die in der Gruppe der 77 zusammengeschlossenen Entwicklungsländer verabschiedeten am Wochenende ein Dokument, in dem sie gegen die vom Weltwährungsfonds auferlegte Sparpolitik protestieren, die ihre Industrialisierung in Frage stellt.

In diesem Zusammenhang forderte der OECD-Generalsekretär die Entwicklungsländer auf, ein "Klima des Vertrauens" zu schaffen, um die Investitionstätigkeit anzuregen. Der Privatinitiative müsse freiere Hand gelassen, die Eingriffe der Verwaltung begrenzt werden. Die Industrialisierung der Dritten Welt, deren Anteil an der Weltproduktion von derzeit 11.9 Prozent bis 2000 auf 15 Prozent angehoben werden soll, wird hauptsächlich auf der Unterstützung der Landwirtschaft basieren.

Der Generaldirektor der UNO-Son derorganisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO), Edouard Saouma, erklärte, die Nahrungsmittelproduktion der Entwicklungsländer teige weiterhin etwas stärker als der Bevölkerungszuwachs. Doch in Afrika sei die Pro-Kopf-Produktion 1983 um mindestens 90 Prozent gesunken gegenüber den Zahlen zwischen 1974

JAPAN / Tokio sorgt sich um Leistungsbilanzüberschuß

# 1993 wichtiger Kapitalgeber

Japan wird in zehn Jahren zwar mit einer höheren Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, aber auch zum wichtigsten Kapitalgeber mit dem zweithöchsten Pro-Kopfeinkommen der Welt werden, Diese Prognose für 1993 stellt das Forschungsinstitut Nomura in Tokio. Die Arbeitslosenrate, die 1983 noch 2,7 Pozent betragen hat, werde auf 5,3 Prozent steigen. Insgesamt werde Japans Wirtschaft, die sich 1983 von einer längeren Rezession erholt hat, bis 1993 jährlich inflationsbereinigt um 3.9 Prozent wachsen. Das Wachsturn sei vor allem auf steigenden Investitionen in neue Produktionsanlagen, besonders in den Bereichen der Elektronik und Spitzentechnologie, zurückzuführen.

Die Prognosen des Instituts basieren auf der Annahme, daß der Ölpreis nicht steigt, das Welthandelsvolumen bescheiden zunimmt und die japanische Regierung weiterhin eine sparsame Fiskalpoltik betreibt. Japans Handelsüberschuß wird sich Nomura zufolge in den kommenden Jahren allmählich verringern, während die Exporte zunehmen dürften.

Japan muß nach Auffassung der

Regierung den Leistungsbilanzüber-schuß abbauen, um die Spannungen mit den Handelspartnern auszuräumen. In dem jährlichen Bericht des Wirtschaftsplanungsamtes in Tokio heißt es, der Überschuß werde durch strukturelle Ungleichgewichte im Inland, durch geringe industrielle Investitionen und durch ein hohes Haushaltsdefizit verursacht.

Japan habe im Fiskaljahr 1983 die drei Jahre währende Rezession überwunden. Der bis heute anhaltende Aufschwung sei vor allem auf eine gesteigerte Importnachfrage der USA, ausgeglichene Lagerhaltung und stabile Ölpreise zurückzuführen Im Inland hinke Japan jedoch anderen Industrieländern in Konsumfreude, Wohnungsbau und Sozialausgaben hinterher. Dadurch hätten die Exporte 1983 die Importe bei weitem überschritten und die Leistungsbilanz auf einen Rekordüberschuß von 24,2 Mrd. Dollar hochgetrieben.

Der Report warnte vor einem noch höheren Überschuß im laufenden Fiskaljahr. Die Kluft zwischen Imund Exporten werde sich durch die Abwertung des Yen weiter vergrö-

GROSSBRITANNIEN / Lloyds Bank kritisiert Geldpolitik

# **EWS-Beitritt empfohlen**

WILHELM FURLER, London Erhebliche Kritik an der Geld- und Währungspolitik der britischen Regierung wird im jüngsten Bericht zur wirtschaftlichen Lage geübt, den die drittgrößte britische Geschäftsbank, die Lloyds Bank plc, jetzt veröffentlicht hat. Unter anderem wird die Regierung Thatcher darin aufgefordert, die volle Mitgliedschaft im Europäischen Währungssystem (EWS) zu ak-

zeptieren. Die Sterling-Krise im Juli, die eine Anhebung des Basis-Ausleihezinses von 9,25 auf zwolf Prozent zur Folge hatte, habe deutliche Schwächen der Regierung und der Bank von England im Bereich der Geldmarkt-Poliuk offenbart: Zwar habe die Regierung inzwischen ihren "dogmatischen Monetarismus" aufgegeben und weitgehend durch einen pragmatischeren Ansatz unter Einbeziehung der Währungsrelationen ersetzt. Doch die Märkte brauchen nach Meinung der Bank deutlichere Anhaltspunkte, wie diese mehr pragmatische Geldpolitik gehandhabt wird.

Dann hätte die kräftige Zinsanhebung im Juli vermieden oder zuminnen. Doch die Unfähigkeit der Bank von England, ihre Geldmarktpolitik klar abzustecken, kombiniert mit einer "schwachen Präsentation" der Statistiken über die Geldmengen-Ausweitung, hätten die Glaubwürdigkeit der Notenbank untergraben. Ihre Versicherung, es bestehe am inländischen Geldmarkt kein Grund für eine Zinserhöhung, sei damit ignoriert worden.

Für die Regierung, so heißt es weiter, wäre es erheblich sinnvoller, dem Wechselkurs-Mechanismus des EWS beizutreten. Damit würde deutlich gemacht, daß die Beibehaltung der Pfund-Relation gegenüber den kontinentaleuropäischen Währungen zum eigentlichen Ziel der britischen Geldund Währungspolitik geworden sei. Durch eine volle EWS-Mitgliedschaft wäre sich die Bank von England bei ihrer Verteidigung des Pfundes gegen spekulative Angriffe der Unterstützung der Deutschen Bundesbank und der anderen europäischen Notenbanken sicher. Zu einem Mißverständnis über ihre Währungspolitik könne es dann nicht mehr kommen.

FRANKREICH / OECD registriert Erfolge der verschärften Sanierungspolitik

# Gegen Lockerung der Restriktionen

Die französische Wirtschaftslage hat sich seit der letzten Franc-Abwertung (März 1983) unter dem Druck einer verschärften Sanierungspolitik, aber auch dank der weltweiten Konjunkturbelebung verbessert. Insbesondere im Kampf gegen die Inflation und im Außenhandel wurden positive Ergebnisse erzielt. Sie reichen aber nicht aus, um der Regierung eine Lockerung ihres restriktiven Kurses zu erlauben. Zu diesem Ergebnis kommt die OECD in ihrem Frankreich-Bericht

Erst gegen Ende nächsten Jahres könne bei Fortsetzung der strengen Einkommenspolitik damit gerechnet werden, daß die französische Inflationsrate (zur Zeit acht Prozent) auf den voraussichtlichen OECD-Durchschnitt von 5¼ Prozent gedrückt wird. Dazu sei neben budgetären und monetären Restriktionen die weitere Mäßigung des Lohnanstiegs erforderlich, der zunehmend vom Index gelöst werden müßte.

Auch die Entwicklung der französischen Außenhandelsbilanz wird von den OECD-Experten im Grunde zu-

Die Folgen des irakisch-iranischen

Konfliktes machen sich in den Verei-

nigten Arabischen Emiraten (VAE)

immer stärker bemerkbar, nachdem

bereits der Rückgang der Rohölförde-

rung und der Ölpreise den wirtschaft-

lichen Aufschwung unterbrochen

hatte. Der Staatshaushalt der VAE

wies 1983 ein Defizit von über 5,5

Mrd, Dhirham (1,486 Mrd, Dollar) aus

- nach 622 Mill. Dollar im Jahr zuvor.

Nachdem die großen Entwicklungs-

projekte eingestellt worden sind.

könnte es 1984 auf 4,3 Mrd. Dhirham

(1.162 Mrd. Dollar) begrenzt werden.

auch zahlreiche Unternehmen betrof-

fen, die vom Rückgang der Aktivitä-

ten und der Gewinne stark in Mitlei-

denschaft gezogen wurden und die

die Tendenz haben, wie früher zu

wirtschaften, als Gewinne bis zu 100

Prozent nicht ungewöhnlich waren.

Sie sind heute oft nicht in der Lage,

die Löhne rechtzeitig auszuzahlen.

Die zahlreichen im Lande tätigen

asiatischen und arabischen Gastar-

beiter fürchten zunehmend um ihre

Arbeitsplätze, da die großen Infra-

strukturarbeiten praktisch abge-

schlossen und nur noch wenige Groß-

baustellen vorhanden sind.

Von den Schwierigkeiten sind

Sparmaßnahmen

erforderlich

versichtlich eingeschätzt. Das bereits 1983 um die Hälfte auf 7,5 Mrd. Dollar reduzierte Defizit könnte 1984 auf 4,3 und 1985 auf 2,0 Mrd. Dollar reduziert werden. Für die Leistungsbilanz wird im nächsten Jahr sogar ein Überschuß von 0,5 Mrd. Dollar erwartet. Aber angesichts seiner hohen Auslandsverschuldung brauche Frankreich noch bessere Ergebnisse, um die gesamte Zahlungsbilanz zu konsolidieren, heißt es in dem Bericht. Die wichtigste Voraussetzung da-

für sind stark zunehmende Exporte. Das erfordert die Verbesserung der französischen Wettbewerbsposition auf den wichtigsten Auslandsmärkten. Hierzu bedarf es nach Ansicht der OECD-Experten wesentlicher Produktivitätsfortschritte. Sie müßten durch eine dynamische Industriepolitik herbeigeführt werden. Insbesondere komme es darauf an, den Produktionsapparat zu modernisieren und der Auslandsnachfrage bes-

Die Verbesserung der Handelsbilanz zwingt gerade Frankreich außerdem zur Begrenzung der Binnennachfrage. Angesichts seiner hohen

### Rheinhyp: Höherer Zinsüberschuß

dna/VWD, Frankfurt

Bei der mehrheitlich zur Commerzbank gehörenden Rheinische Hypothekenbank AG, Frankfurt, hat sich das Zinsgeschäft im 1. Halbjahr 1984 trotz eines weniger stark ausgeprägten Neugeschäfts positiv entwickelt. Der Zinsüberschuß erhöhte sich auf 81,2 (67,5) Mill. DM. Hinzu kommen 25 (29,3) Mill. DM einmalige Erträge. Der Vorstand ist zuversichtlich, daß sich die positive Zinsentwicklung im Halbjahr fortsetzt.

Allerdings zeichneten sich angesichts der veränderten Lage an den Immobilienmärkten zusätzliche Belastungen aus einem Anstieg der Zinsrückstände und einer Zunahme der Zwangsmaßnahmen ab. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Baunachfrage gingen die Darlehenszusagen im Berichtshalbjahr auf 2,1 (2,5) Mrd. DM zurück. Ausgezahlt wurden im Halbjahr Darlehen von 2,02 (2,2) Mrd. DM. Das Prolongationsgeschäft erreichte 965 (957) Mill DM, so daß sich das Darlehensgeschäft insgesamt auf 3,06 (3,4) Mrd DM beläuft und etwas über dem Vorjahresdurchschnitt (2,9 Mrd. DM) liegt. Zur Refi-nanzierung wurden Mittel im Gesamtbetrag von 3,082 (3,506) Mrd. DM

Importabhängigkeit profitieren nach Schätzung der OECD die ausländischen Lieferanten von jedem Nachfragezuwachs zu einem Drittel, bei den Investitionsgütern sogar zur Hälfte. Da sich Frankreich andererseits nicht mehr hinter protektionistischen Barrieren verschanzen oder aus konjunkturellen Gründen Franc-Abwertungen vornehmen könne, müsse die Regierung auf eine expansionistische Politik verzichten.

Bereits 1983 war die französische Wachstumsrate mit 0,7 Prozent hinter dem OECD-Durchschnitt von 2,4 Prozent zurückgeblieben. Für dieses Jahr erwartet die OECD 1,2 gegen-über 4% Prozent und für das nächste Jahr 1,8 gegenüber 2¼ Prozent. Damit werde der frühere Wachstumsvorsprung aufgezehrt sein.

Die Folge davon ist eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit, deren Quote in dem Bericht für Ende 1985 auf 10.5 bis elf (zur Zeit 9.5) Prozent veranschlagt wird. Aber nur um diesen Preis könne Frankreich zu einem ausgeglichenen und dauerhaften Wirtschaftswachstum zurückfinden,

### KSB-Entwicklung läuft nach Plan

Die Zunahme der Auslandsaufträge hatte einen nicht unwesentlichen Anteil daran, daß die Klein, Schanzlin + Becker AG (KSB), Frankenthal, den Umsatz im ersten Halbiahr 1984 um 4.2 Prozent auf 380,6 (365,1) Mill. DM ausweiten konnte. Vor allem an den Produkten der Verfahrens- und Umweltschutztechnik habe das Ausland ein großes Interesse. Im Inland erreichte der durch Kraftwerksaufträge geprägte Bestelleingang nach Angaben des Vorstandes erwartungsge-mäß" noch nicht das Vorjahresniveau. Bei KSB ist man jedoch zuversichtlich, nach der "planmäßigen" Entwicklung der gesamten Auftrags-lage in den ersten sechs Monaten (minus 3,9 Prozent auf 441,0 Mill. DM, Exportanteil: 54 nach 39 Prozent) bis

Auf jeden Fall sichert der gegen wärtige Auftragsbestand von 599,5 (per 31. Dezember 1983: 539,1) Mill. DM dem Unternehmen bereits die Grundauslastung der Produktionsstätten für 1985. Für 1984 rechnet KSB mit einem "befriedigenden, hoffentlich nochmals verbesserten Ergebnis", heißt es im Aktionärsbrief

zum Jahresende auf die Größenord-

nung von 1983 zu kommen.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Dr. Schirm GmbH nun AG

Düsseldorf (Py.) - Die Dr. Schirm GmbH, Lübeck, die sich mit angewandter Verfahrenstechnik für die Formulierung, Abfüllung und Konfektionierung von organischen und anorganischen Stoffen beschäftigt, ist in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Das Unternehmen erzielte 1983 in seinen Betrieben in Lübeck, Dortmund, Heilbronn, Undenheim und Ebenhausen einen Umsatz von über 30 Mill, DM, Vorstandsvorsitzender wurde der alleinige Firmeninhaber Günther Schirm. Aufsichtsratsvorsitzender Wilhelm von Cuno.

### Konkurs eröffnet

München (dpa/VWD) - Die Güterverkehrs-Versicherung AG, München, ist zahlungsunfähig. Wie Konkursverwalter Joseph Füchsl mitteilte, wurde das Konkursverfahren gegen den Spezialversicherer am 1. August eröffnet. Es ist das erste Konkursverfahren eines Versicherungsunternehmens nach dem Kriege. Der Grund für den Zusammenbruch liegt nach Angaben Füchsls in dem Verhalten früherer Aktionäre, die viel Geld aus dem Unternehmen gezogen hätten, sowie in einer Häufung von Schadensfällen. Die Transportversicherung zählt seit Jahren zu den verhistfrächtiesten Bereichen der Branche. Das Verfahren war durch das Bundesaufsichtsamt in Berlin in Gang gesetzt worden. Die Behörde hatte am 11. Juli dem Münchner Versicherer die Geschäftserlaubnis entzogen und am 12. Juli einen Konkursantrag gestellt.

### Plus bei Dornbusch

Bielefeld (hdt.) - Die zur Seidensticker-Gruppe gehörende Wäschefabrik Dornbusch & Co. GmbH, Bielefeld, konnte im Geschäftsjahr 1983/84 (30.4.) ihren Umsatz um 28 Prozent auf mehr als 46 Mill. DM steigern. Rund 80 Prozent der Produktion entfiel auf Hemden, die restlichen 20 Prozent auf Pullover und Nachtwä-

LEW steigerte Stromabsatz München (sz.) - Voraussichtlich ei-

ne Dividende in Vorjahreshöhe (7,50 DM je 50-DM-Aktie) stellt die Lech-Elektrizitätswerke AG (LEW), Augsburg, im Aktionärsbrief in Aussicht. Im Geschäftsjahr 1983/84 (30. 6.) überschritt der Stromabsatz erstmals mit 7,43 Mrd. kWh (plus 8,3 Prozent) die Marke von 7 Mrd. kWh. Zurückgeführt wird diese positive Entwick-lung vor allem auf die Konjunkturbelebung in den letzten Monaten, die insbesondere bei den Industriekunden höhere Zuwachsraten brachte. Beim Umsatz ergab sich trotz stabiler Strompreise ein Plus von 13,4 Prozent auf 1,03 Mrd. DM.

### Neue DC 8-Flotte

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Fracht-Tochter der Deutschen Lufthansa, die German Cargo Services (GCS) in Frankfurt, rüstet ihre Flotte um. Vier alte Boeing 707 werden ausgemustert. Die Fracht wird künftig ausschließlich mit funf DC 8-73 befördert. Im Gegensatz zu den Boeing-Maschinen soll die neue DC 8-Flotte nicht mehr bei der Lufthansa, sondern in eigener Regie gewartet wer-den. Als gesetzliche Voraussetzung hat das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig die German Cargo Services als "Luftfahrttechnischer Betrieb" anerkannt. Die GCS werde damit eine eigenständige Fluglinie, erklärte ein Sprecher der Lufthansa Das Unternehmen erzielte 1983 einer Umsatz von 131 Mill. DM (plus 5,6 Prozent) und führte 0,17 Mill DM als

Gewinn an die Mutter ab.

SÜDDEUTSCHER VERLAG / Beträchtlicher Schaden durch Druckerstreik

# Positiver Trend ist unterbrochen

Recht empfindlich hat der wochenlange Arbeitskampf in der Druckindustrie offensichtlich die Süddeutsche Verlag GmbH, München, die u. a die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) herausbringt, getroffen. Nach Angaben der Geschäftsleitung wurde der im Herbst einsetzende positive Trend des Jahres 1983 "nachhaltig unterbrochen". Der wirtschaftliche Schaden wird als so "beträchtlich" bezeichnet die Umsatzeinbuße dürfte in der Größenordnung von 20 Mill DM liegen -, daß das für 1984 \_angestrebte Ergebnis trotz größter Anstrengungen nicht mehr zu erreichen" ist. Mit etwa der Hälfte dürfte sich dieser Ausfall letztlich im Jahresergebnis

niederschlagen. Noch bis zum Mai hatte der Süddeutsche Verlag laut SZ ein Umsatzplus von 10 Prozent und eine ebenso starke Ertragssteigerung erzielen können. Langsamer voran ging allerdings die Auflagenentwicklung der "Süddeutschen Zeitung". Während sie im Gesamtjahr 1983 noch einen Auflagenzuwachs um 5200 auf 343 100 Exemplare verzeichnen

Monaten 1984 nur rund 1300 Stück. Demgegenüber habe sich das Anzeigengeschäft weiterhin zügig entwikkelt. Noch in diesem Jahr soll die Produktion in der neuen Druckerei aufgenommen werden. Dies, dazu die Ausweitung des Geschäftsumfangs der SZ sowie weitere Aktivitäten bei Tochtergesellschaften, wird eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl von derzeit 2552 Beschäftigten erfordern.

Im Geschäftsjahr 1983 erreichte der Süddeutsche Verlag ein Umsatzplus von 10,7 Prozent auf 425,4 Mill. DM. Davon entfielen 272 Mill. DM (plus 13,3 Prozent) auf die SZ, deren Anzeigengeschäft um 14,1 Prozent auf 1940 Mill, DM zunahm, Einen Zuwachs verzeichneten auch die Buchverlage mit 27,2 (26) Mill DM, während die Fremderlöse der Drukkereien auf 48 (49) Mill. DM zurückgingen. Für 1984 kann mit einem weiteren Umsatzanstieg im Zeitschriftensektor (33,1 nach 30,5 Mill. DM) durch die Herausgabe des AvD-Clubmagazins "Motor & Reisen" (Auflage: 260 000) gerechnet werden. Die verle-

gerische Betreuung hat der Süd-

deutsche Verlag Anfang August über nommen. Mit 10,2 Mill. DM weist der Verlag einen gegenüber dem Vorjahr um 21,4 (25,3) Prozent höberen Jahresüberschuß aus. Die Beteiligungserträge trugen dazu 3,2 (2,2) Mill. DM bei. Investiert wurden 44,3 Mill.DM bei Abschreibungen von 9 Mill. DM. Vor allem auf den geringen Abschreibungsbedarf - mit Inbetriebnahme der neuen Druckerei wird er sich 1984 erheblich erhöhen ist es zurückzuführen, daß mit 29,1 (11,7) Mill. DM der Steueraufwand beachtlich gestiegen ist. Der Cash-flow verbesserte sich auf 27,6 (24,8) Mill.

Als hoffnungsvoll wird die Entwicklung der Anfang April 1984 gemeinsam vom Süddeutschen Verlag (74 Prozent) und vom Franzis-Verlag (26 Prozent) gegründeten Tochter Wanschow-Franzis GmbH bezeich net, in die beide Gesellschafter ihre Akzidenzkapazitäten eingebracht haben. Im Frühjahr 1985 soll hier eine zweite Offset-Rotationsmaschine aufgestellt werden. Durch umfangreiche Aufträge wird dann für 1985 ein Umsatz von 50 Mill.DM erwartet.

HEW-HV / Heftige Kritik der Kleinaktionäre am Senat

# Feindselige Atmosphäre

In ausgesprochen feindseliger At-

mosphäre hat in Hamburg die Hauptversammlung der Hamburgischen Electricitätswerke AG (HEW) stattgefunden. Ziel heftiger Attacken der freien Aktionäre waren vor allem die Hamburger Senatsvertreter im Aufsichtsrat, allen voran der AR-Vorsitzende, Energiesenator Jörg Kuhbier. Dem Senat wurde vorgeworfen, seine Macht als Großaktionär zum Schaden: der Gesellschaft auszumutzen und mit seinem unternehmensfeindlichen Verhalten die einst finanziell gesunde HEW zu zerrütten. Für eine falsche Politik müßten die freien Aktionäre gleich dreimal den Kopf hinhalten: Sie zahlten höhere Strompreise, erhielten weniger Dividende und müßten zusehen, wie der Kurs ihrer Aktie stetig verfalle.

Auch das vorzeitige Ausscheiden des früheren Vorstandssprechers Hans-Werner Oberlack, bei dessen Namensnennung die Hauptversamm-lung starken Beifall klatschte, wurde von Aktionärsvertretern heftig kritisiert. Kuhbier habe einen anerkannten Fachmann "rausgeekelt", um das

JAN BRECH Hamburg auf Sachverstand aufgebaute Bollwerk gegen die Senatspolitik zu schleifen. Zum Problem der Nachfolge von Oberlack fragte besorgt ein Aktionar, welcher Fachmann will denn schon in ein Unternehmen kommen, das energiepolitisch von einem Senat bevormundet wird, der von Energiepolitik keine Ahnung hat".

> Ungerührt nahm Kuhbier die Kritik zur Kenntnis. Mit der Mehrheit von rund 75 Prozent sorgte der staatliche Großaktionär für die Entlastung von AR und Vorstand und billigte alle anderen Tagesordnungspunkte. Darunter die eine von zehn auf acht Prozent gekürzte Dividende, die nur noch zu 70 Prozent mit Erträgen aus dem laufenden Geschäft gezahlt werden kann. Die Ertragslage der HEW wird sich nach Angaben des Vorstandsmitglieds Gunther Clausnizer auch in diesem Jahr nicht verbessern. Zwar ergeben sich durch einen inzwischen bei 60 Prozent angelangten Kernenergieanteil Brennkostenvorteile, doch müsse HEW 1984 zum ersten Mal die volle Jahresrate der degressiven Abschreibung für das KKW Krümmel verkraften.

GARTENBEDARFS GMBH / Königliches Zertifikat

# Neuling mit "Biokraft"

H. HILDEBRANDT, Minden Nahezu 13 Millionen Bundesbürger sind Kleingärtner, ihr Garten ist im Durchschnitt 400 gm groß. Längst sind es nicht mehr nur von Koniferen eingefaßte Grünflächen. Die Bewirtschaftung reicht vom Kräuterbeet bis zum Gemüseanbau, wobei Gartenbesitzer bei der Erntebeschreibung zumeist nicht hinter der Phantasie von Anglern und Jägern zurückstehen. Tatsache ist jedoch, daß allein 1983 die Kleingartenfläche in der Bundesrepublik wiederum um 3 Prozent zunahm und derzeit noch etwa 700 000 Interessenten auf den diversen Wartelisten stehen. Tatsache ist aber auch. daß die Kleingärtnerei beachtliche wirtschaftliche Aspekte aufweist. So wurden hier allein für Düngemittel und ähnliches im Vorjahr rund 500 Mill. DM ausgegeben, etwa ein Sechstel von dem, was Landwirtschaft und professioneller Gartenbau für diesen Zweck aufwandten.

In dieses offensichtlich lukrative Geschäft ist auch die Gartenbedarfs GmbH & Co. KG, Minden, eingestiegen, die bier ihr neues Naturprodukt "Biokraft" zu vermarkten gedenkt. Bei diesem biologischen Erzeugnis bilden Vogeldung, Knochenmehl und Hornspäne die Kernsubstanz, angereichert durch vorkompostierte Baumrinde und leichtgebrannte Torenelemente abgeben, den Lufthaushalt und die Wasserführung verbessern und das Bodenleben intensivieren sollen.

Immerhin ist deshalb bereits ein Patent erteilt, und niemand Geringerer als die Royal Horticultural Society in London, die königliche Gartenbaugesellschaft, hat diese Eigenschaft bestätigt. Aus England stammt denn auch die Grundidee für die neue biologische Düngung, weiterentwickelt und umgesetzt von Ulrich Peczynski, Unternehmensberater und Hobbygärtner aus Minden. Zusammen mit zwei Partnern gründete er die neue Produktions- und Vertriebsgesellschaft, die inzwischen die Vermarktung des neuen Produkts aufnahm. Diese Partner sind die Tonindustrie Heisterholz, Petershagen, und die Melitta-Werke, Minden, die mit 30 und 50 Prozent am 600 000-DM-Grundkapital beteiligt sind, Das Unternehmen Heisterholz ist dabei Zulieferer der besonders geeigneten Tonerde-Körnchen aus seiner Nordholzer Grube bei Petershagen, die Haushaltsartikelgruppe Melitta stellt vor allem thr Know-how in Marketing und Vertrieb zur Verfügung.

Das junge Unternehmen hofft, sich in erster Linie über die Vertriebskanäle Lebensmittelhandel und Gartenzentren etablieren zu können.

DEKA-/DESPA-Info Nr. 2

T:0500113

Warenprois

ateriationer are Mayer

talle forker Come y

alle errecto festigue

ಚೆಗಿ gebia ಕಲೆ⇔ಸಿದ್ದಿ ‱ಗ

at ser vanderen & akt

ಮ್ಮಾರಾಕರ ಕರ್ಡಿಸಿದ್ದಾಕ್ಷಣ ಡಿ..

Am Beine Cooks Chaire

WIF STEINER

The second secon

The state of the section is

Service 1

رهوم هدون خا کارو مومور

ALTERNATION DE MONTE LE

11 21

DESPA-Auszahl-Plan: Ihr Immobilien-Konto "Zweites Einkommen" mit DESPA-FONDS.

Zur Sicherung Ihres Lebensstandards oder Ergänzung Ihrer Altersvorsorge.

Mehr über den DESPA-Auszahl-Plan erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds

DEUTSCHE VERKEHRS-KREDIT-BANK

# Sehr gutes Betriebsergebnis

dpa/VWD, Frankfurt

Die Deutsche Verkehrs-Kredit-Bank AG (DVKB), Frankfurt, ist für das Jahr 1984 recht optimistisch. Nach Angaben von Franz Schlossnikl vom Vorstand der 100prozentigen Bundesbahntochter ging das Betriebsergebnis im 1. Halbjahr zwar bei schneller als der Ertrag gestiegenem Aufwand gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 34 Prozent auf knapp 26 (rund 39) Mill DM zurück, dafür sehe er aber auch keinen weite-

ren Wertberichtigungsbedarf. Einem um 20 Prozent auf 44 Mill DM ermäßigten Zinsüberschuß stand ein um 3 Prozent gestiegener Provisionsüberschuß gegenüber. Um je-weils vier Prozent rückläufig waren die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen. Das Kreditvolumen wurde mit rund 1,1 Mrtl. DM in etwa gehalten. Sehr erfreulich gestalte sich das Wechselstubengeschäft mit 11 Prozent höheren Umsätzen.

tete die DVKB mit 106,4 (101.3) Mill. DM den besten Zinsüberschuß in ihrer Geschichte. Das Betriebsergebnis 1983, dem Schlossníki das Prädikat "sehr gut" gab, stieg um 5 Prozent auf 76 Mill. DM. In der Gewinn- und Verhistrechnung werden 12,8 (14,8) Mill. DM Jahresüberschuß ausgewiesen. Neben wieder 12 Prozent Dividende wurden den Rücklagen 5 Mill DM zugewiesen.

Vorsorgemaßnahmen im Kreditbereich lagen mit 23,5 Mill. DM um 40 Prozent niedriger als 1982, DM. Die Bilanzsumme sank mit 4,98 Mrd. DM um 5 Prozent, das Geschäftsvolumen mit 5,3 Mrd. DM um 8,5 Prozent.

Kaum Veränderungen gab es im Wechselstubengeschäft mit minus 4,9 Prozent im Verkauf und plus 4,5 Prozent im Ankauf. Die Gesamtumsätze in Reisezahlungsmitteln sind mit 1,49 Mrd. DM gleich geblieben.

# **NAMEN**

Dr. Claus W. Gerberich ist zum 1. August als viertes Mitglied in die Geschäftsführung der Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG, Nürnberg, berufen worden.

Herbert Singer, Vorstandsvorsitzender der Albingia-Versicherungsgruppe, Hamburg, vollendet am 9. August sein 65. Lebensjahr.

Dr. Walter Strohmaier, Mitglied des Vorstands der Hartmann & Braun AG, Frankfurt, sowie Mitglied der Geschäftsführung der zu Hartmann & Braun gehörenden Schoppe & Faeser GmbH, Minden, ist am 2. August gestorben.

Dr. Hans W. Kimpel ist zum 31. Juli aus der Geschäftsführung der BDW Beteiligungsgesellschaft für die deutsche Wirtschaft mbH, Frankfurt, ausgeschieden. Sein Nachfolger wurde Dr. Ekkehardt Voß.

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Beckum: Josef Stiens, Fabrikant, Inh. d. Möbelfabrik Josef Stiens, Oelde; Gellenkirchen: WAMA Wassenberger Maschinenbau GmbH, Wassenberg; Homburg (Saar): GAR Ges. I. Abfallwirtschaft u. Recycling mbH. Bileskastel; "RO-SI" Rohstoff-Sicherungs-Container-Service-Ges.mbH & Co. KG. Blieskastel; "RO-SI" Rohstoff-Sicherungs-Container-Service-Geschäftsführungsges. mbH, Blieskastel; Ludwigsburg: Nachl. d. Josef Nagl, Freiberg/N.; Ossabrück: Hiff-Studio in der Altstadt Ges. mbH; Reutlingen: Overdrive Jeans Moden Vertrieb GmbH; Rosenbeim: Nachl. d. Walter Hafner, Feldkirchen-Westerham; Soltans M. + K. Modemarkt GmbH; Rostnarkt GmbH; St. Verbeiter. heim: Nachl. d. Walter Hafner, Feldkirchen-Westerham; Soltan: M. + K.
Modemarkt GmbH; St. Ingbert: Quirin
u. Schmitt GmbH; Stuttgart: Nachl. d.
Karl Fritz: Ginther Weidehaus, Leonberg, Waldshut-Tiengen: Nachl. d. Erwin Oschmann, Bürchau; Wappertal:
Gebr. Kallenbach GmbH.
Vergleich eröffnet: Karlsruke: Bakurec Kunststoffhandel u. -recycling
GmbH.

Wergleich beautragt: Köln; Franz Pinger & Sohn GmbH & Co. KG.

AUTOMATIC

116G 255G 470G 248G

21650 103.5 1186

18.25 18.27 19.36 19.36 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30

-92650 105 124,8 8,4 72 73

210T 102.5 115G

116T

F 6 Tayo Yuden 82 F 5 Texaso Im 66 F 3 Ve Tok Elec, 78 F 4 Tokyu Land 79 F 3 Ve Tro Ketter 78 F 6 Ve Uny Lat 79

F Patroced
F Patroced
F Patroced
F Patroced
F Patroced
M Penser
F Penser
M Penser
F Penser
M Penser
F Penser
M Poster
F Rochael
H Rolecco
F Rochael
H Rolecco
F Rochael
M Roster
F Samy
D Roster
F Samp
M Roster
F Samp
M Roster
F Samp
M Roster
F Samp
D Roster
F Samp
D Roster
F Samp
D Roster
F Samp
M Roster
F Titly
C Roster
F West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
M West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Roster
F West
C Roster
M West
C Ros

348 22.3 35.5 80.2 19 31.2 72.2 7.15G 75G 13G

1.4 9.5T

1, 457 1,9566 118,966 5,6 159 6,56 3,66 223 60 35,3

13,9566

3.76 76,4 2226 88 187 236 18,5 1,6,5 1,0,7 3.9 1,77 14,6 72,3 137 1,87 281

10 23,765 15.10 68 1.51 6.266 7.9 2.051 33.86 193 7.551 9.3566 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.6556 7.

14,15

341 227 36,6 80,1 18,55 31,9 72,2 7,15G 756 12T

161.5 1647 27.5 208 3333G 1546 766 123,5 677 6,656

FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE / BÖRSEN UND MÄRKTE Mittwoch, 8. August 1984 - Nr. 184 - DIE WELT Der Dollaranstieg verstimmte

Die einige Tage auf dem Reutenmarkt vorherrschende zuversichtliche Stimmung ist
wieder verflogen. Dazu hat der Wiederanstieg des Dollar wesentlich beigetragen.
Bei den öffentlichen Anleihen wurde die Anlagetötigkeit eingeschränkt. Daraufhin
fielen die Kurse his zu 0,10 Prozentpunkte zurück. Da der Pfandbriefmarkt von der
zeitweise freundlicheren Tendenz kaum profitiert hatte, war hier die Reaktion auf
den festen Dollar kaum spürbar. Zurückhaltung immer noch gegenüber DM-Auslandsanleihen, wo ein neuer Emissionskalender vorbereitet wird. Wandelanleihen 98,756 97,256 94,51 98,750 97,25G 94,51 f 4%, AK20 89 5 Astas Corp. 53 3% Abid logon 78 73% Assid Opt. 78 4% Canon 78. 77 3% Casid Inc. 80 3 Dalich Ind. 84 4% Felders Linr. 78 5 Mg. 79 5% Dasid Star 78 5 Mg. 79 5% Assess Ca. 78 90T 58,25 97 116T 379G 282G 1318G 96 775G 480T 89G 126 90T 98 97,8 1187 381 2863 1316 96,75 7356 4901 125 107,56 95.56 94.86 96.2566 95.56 100,1 98.756 97.250 99.40 100,16 54,751 54,86 56,25 56,8 100,25 58,75 57,5 59,46 100,16 3½ ktprudal F 78 6 Mitchello let. 70 5¾ Michello 77 4 cgs. 79 6 M. snow. 63 6 dgl. 63 6 RWE 63 5 dgl. 65 7-4 dgl. 71 7 dgl. 72 6 Rh.-M.-Don. 62 51/2 dgl. 88 8 Schleswag 71 PART OF THE PART O 91,65 100,4 104,35 112 110,8 290 91,6 7/90 190,4 3/91 104,35 9/91 111,9 11/1 110,86 6,75 Missub. H 81 6 Nichi Co Ltd 80 3% Nichi Co Ltd 80 3% Nissan Mot. 78 4 16sahi Stati 78 292 99.2 282 109.65 7/92 107.36 11/92 59.1 1/93 67.566 10/93 100.15 8 dgl. 80 1 10 dgl. 82 9% dgl. 82 8 dgl. 82 7% dgl. 83 8% dgl. 83 7½ Tayasan 71 8 agi. 72 7¼ agi. 77 99,76 1001 981 99,7G 99,9G 981 M 51/s Bayer, Haba Pf 14 6 dgt, Pf 20 67/4 dgt, Pf 2 7 dgl, Pf 3 61/5 dgl, NS 14 71/5 dgl, NS 27 M 5 Verbett Nog. Pt 55 117,56 117,56 6 dgt. Pt 95 766 766 766 199,566 199,566 H 5 Hbg. Lbk. Pf 2 8 dgf. 14 6 dgf. 47 1178 90,5 79 92,756 117G 90,5 79 8 VEW 71 6% dgl. 77 7 VW 72 Ausländische Aktien in DM 8 Westlik Pf 350 8% dgi. Pf 403 8% dgi. Pf 1007 8 dgi. Pf 1005 7 dgi. KG 556 6% dgi. KG 1278 6 dgi. KG 1512 9% dgi. KG 1512 9% dgi. KG 152 9% dgi. KG 152 7% dgi. KG 153 100,76 97,78 105,856 99,2566 99,856 96,46 104,956 101,56 101,56 101,56 100,66 5 Helaba P1 8 6 dgl. P1 80 8 dgl. P1 73 4 dgl. XD 5 109G 94,856 100,85 1028 **Bundespost Optionsscheine** F L'Ar Liquide
D Atop
F Atotat
F Atotat
F All Rippes Ar
M ALFS EL
F Amax
F Anna
D Assistant Eagr.
D Assistant Eagr.
D Assistant Eagr.
D Area
D Area
D Area
D Area
D Area
D Area
D Baser los M 5 Bayer, Hygo Pf 33: 5½ dgl. Pf 11 6 dgl. Pf 34 6 dgl. AO Pf 50: 6½ dgl. Pf 10 6 dgf. KS 1 General Electric
F Corneral Foods
F Soveral Manny
D Soveral Monany
D Soveral Monany
D Soveral
F Geodyser
H Grass
F Sorphased
D Sool
F Gulf
F Sulf Canada 122G 128G 74,756 100G 81G 99,356 868 | 98,456 987 | 100,656 369 | 107,8 869 | 108,65 11 BAST Over Zer 82
714 Breyer Fin. 79
101/s Bayer Fin. 82
715 Biff Bit. Int. 83
694 Cibin-Gelgy 75
214 Contemarchic 78
74 Contemarchic 75
75 Contemarchic 77
75 Cont H 5 Hyp.i.Hpg. P1 96 616 tdd. P1 90 8 69i. P1, 248 9 dgl. NO 125 8 dgl. NO 125 9 dgl. NO 259 994 dgl. NO 262 81,75 81,5 90,5 90,26 100,1 100,1 100,356 101,5 102,16 102 6 6 8 dgi. 80 7% dgl. 80 8% dgl. 80 10% dgl. 81 3/90 100,36 9/90 99,15 12/90 103,45 10/91 112 100,3 99,15 103,45 112 101,5 102 - G M 6 Lda. Augs. IS 15 . 6 dgl. IS 16 8 dgl. IS 17 97,56 96,256 996 101,58 101,46 97,56 96,256 966 101,56 101,46 F 5 Lbk. Registe PI 4 5 del PI 22 7 del PI 25 10 del PI 40 8 del RD 30 994 del K84 \$74 dgj. 82 874 dgj. 82 874 dgj. 82 114,56 716 94,56 100,796 89,956 100,858 114,59 716 94,56 100,756 99,958 100,956 2 4 West), Lend. Pf 4 8 dgt. Pf 18 894 dgt. Pf 19 7 dgt. Pf 20 108,3 103,3 101,9 1008 978 85,56 906 108,3 103,366 101,966 M 7½ Bay.Lblgz. Pi 103 916-6pl. Pi 105 9½ dgl. IS 726 100,25 1006 10166 D Hallituron
M francy Pacient
D Higheld Steel
D dgl. e.D.
F Heash
M Hofdey loss
F Homestale
M Horgit. & Steel
D Houghers
G Hughes Tool 283 97.5 97.8 988 101.8 101.8 294 100,1 100,1 43,556 340 76 86 22011 3415 805 205 182 205 182 52,1 310 83,4 85 60,2 87,570 814 West Hypo. Pf 550 100,86 914 doi. Pf 564 914 doi. RS 294 914 doi. RS 294 101,66 915 doi. RS 324 M 5 Bryer, Verbit, Pf 11 5% dgi, Pf 28 5 dgi, Pf 4 5% dgi, Pf 3 6% dgi, Pf 12 7 dgi, Pf 27 7 dgi, Pf 31 6 dgi, Pf 34 6 dgi, Pf 34 6 dgi, Pf 37 8 dgi, Pf 37 8 dgi, Pf 37 1 1136 1006 91,58 866 85,58 86,36 1036 100,56 4% Libit. Swar Pt 5 5% dgit. Pf 11 7 dgit. Pf 12 4% dgit. KD 8 7% dgit. KD 80 8% dgit. KD 81 97,56 916 100 1006 100,25 87,66 816 100 1006 99,66 Länder – Städte i 6 Wiltr. Hypo, P! 84 7 dol. KS 58 8 8% Wiltr. Kola P! 1 7 dol. P! 5 75G 1006 89G 756 1006 88,5 86 197.8 92 100,3 88 100,46 87 1016 85 98,756 88 94,456 90 1102,758 92 102,9 93 95,5 94 85,5 D Baller Ist.
F Ball Colonds
F Banco de Billisso
F Banco de Billisso
F Banco Higo, Americ,
F Banco de Serrander
F Callo Dostop.
F Callorphilar
F Callorphilar
F Callorphilar
F Controlle
F Controll 4 7 Sayers 65 674 dgl. 67 6 dgl. 68 8 dgl. 78 874 dgl. 80 874 dgl. 82 774 dgl. 83 8 dgl. 84 8% UCHK Badw. Pf 8 6 dgl. Pf 28 8 dgl. Pf 49 8% dgl. KS 8 101.86 89,56 886 101,156 F BSM Front Plan. Hold.
M Imparist Dil Miller Mandal Miller Manuschir F Inco
1 States Fin. 7 & 1 States Miller Mil 100,48 1016 98,756 94,4 102,75 102,98 95,36 96,5 Sonderinstitute 67,9 66,5 61,9 67,516 8% BASF 74 Bayer B4 5 Contl 84 Stumpl 78 D 6 DSB Pf 26 6 601. Pf 47 7 691. Pf 80 7 601. Pf 99 8 601. Pf 104 8 601. Pf 104 8 601. RS 103 8 601. RS 123 8 601. RS 123 8 601. RS 123 8 601. RS 123 9 601. RS 102 9 601. RS 103 11 k 691. RS 193 11 k 691. RS 193 846 896 896 996 1902 98,256 97,56 101,56 103,756 103,756 104,56 100,56 1186 86,756 928 806 98,456 H 6 Lisk.S-Holes.Pf 89 7 dgl. Pf 97 10 dgl. Pf 33 8% dgl. IS 78 10 dgl. IS 95 11% dgl. IS 96 846 896 836 936 1008 978 101,56 101,756 96,256 103,256 10466 108,756 81 81 906 808 101,16 101,16 976 976 105,756 108,756 110,756 **Optionsanleihen** B 61% Berlin 70 8 dgl. 72 7 dgl. 77 61% dgl. 76 81% dgl. 80 85 101,86 85 1016 85 1006 86 97,56 88 103,756 101,86 101 1008 47,5 103,75 5 CLCantood, Ff 44 5 dgl, Ff 54 8 dgl, Ff 109 5% dgl, Ff 109 5% dgl, Ff 143 7 dgl, Ff 143 7 dgl, Ff 143 9 dgl, KD 213 9 dgl, KD 215 9% dgl, KD 218 119,58 116G 20G 87,55 25,50 91,3G 100,156 100,86 100,756 100,86 119,56 1166 808 87,56 86,56 926 100,156 101,256 100,86 M 61/4 Minuti Hypo. Pt 100 85,56 H 41/4 Northyp. MRX Pt 24 104 61/4 dpl. Pt 42 896 Har Nord. Life. Pt 1 95,556 71/4 dpl. Pt 4 95,56 8 dpl. Pt 10 100,656 9 dpl. No 31 101,48 71/5 dpl. 55 8 1006 10 dpl. 15 37 100,36 F Japan Line 3 Justo 85.58 104 996 95,256 91,56 100,656 101,46 1006 100,36 78 m0 DM of OM of 113,69 906 1216 63,5 121,75 64,9 102,16 73,256 104,5 86,756 1726 99,85 149,56 93,86 Hanasald Kisen Kawasala Stad U Khot Gold Min. Kontatsa J KLM Kanishasku Pin Katinta 87 100.656 87 1016 93 95,356 100,656 101 95,35 H 8½ Hamburg 70 6¼ dgl. 77 8 dgl. 80 9¼ dgl. 82 7½ dgl. 83 8¼ dgf. 84 85 101,336 92 96,256 92 1008 92 1089 92 95,56 94 99,75 7% KPW 70 8 dgl. 70 7% dgl. 79 8 dgl. 84 10 Kedit 81 8% Krd. Wied: 7% dgl. 83 7.5 dgl. 84 1 7,5 dgl. 84 1 100,55 101,16 99,3 96,85 106,96 102 96,8 100,556 99,056 98,756 100,350 101,16 99,3 98,85 108,96 102 96,8 100,55 99,056 98,756 N 51/2 DB-Hypothic PI 21 51/2 dgil PI 50 9 dgil NS 139 102,75G D Latage D Lizzon lad. F Lone Star D LTV F 5 Platz Hyppo. Pf 48, 6 dpl. Pf 58 6 dpl. Pf 85 7 dpl. Pf 114 1156 83,756 766 1006 8 Dt.Geo.bk. Pt 215 9 dgt. Pt 239 1 5th DG-Hypotok. KS 9 7 dgt. KS 35 544 Dt.Geo.bk. IS 70 6 dgt. IS 77 614 dgt. IS 73 844 dgt. IS 80 101.1 103.36 109 99.56 93.656 1006 97.856 1006 D LTV

M. M. I.M. Hold:
F Mingued Marelli
D Manufari Faced
D Manufari Faced
D Manufari Faced
D Manufari Faced
M Marell Lynch
F McDonnell D.
M Manufari ED Minus & Res.
D Minus & Res.
D Minus & Res.
F Minus & C.
F F 8 Hessen 71 8% dgl. 78 86 101 86 94,75 0 5 RW Bodener, Pf C 5½ dgi. K 4 dgi. Pf 18 6 dgi. Pf 26 1009 109,56 1046 94,56 1008 109,56 1046 94,58 85 101,46 87 100 87 100,95 87 69,256 82 97,16 93 98,5 94 86,5 7.5 Jun. 6- 11
6 Luni. Rentific. RS
6 dal. RS 15
6 dal. RS 16
6 dal. RS 19
6 dal. RS 20
8 dal. RS 20
8 dal. RS 20
8 dal. RS 27
76
6 dal. RS 27
76
6 dal. RS 60
7 dal. 94
7 dal. 19
7 dal. 10
7 dal. 86,756 87,56 87,86 96,46 99,756 100,856 97,756 885 98,256 97,857 104,46 99,756 97,86 97,46 96,46 89,56 89,756 100,656 97,158 98,96 99,96 97,85 1104,46 i ş 86.16 1256 1016 1006 59 1086 77.256 906 103,256 786 96,16 1256 1018 1006 1006 71,256 97,56 906 103,256 788 5% dgl. Pl 87 5% dgl. KD J+E 9% dgl. KD 58 7% dgl. KD 77 1206 95,756 145 101,556 119,3 73,21 140,25 1896 1896 122 95,75 144 101,6 118,4 73,25 139 79,856 1696 8 Dgr. Dr. Koment. 10356-4 6 dgl. 103 46 7 dgl. 103 97 7 Vs. dgl. 103 185 9 dgl. 103 129 818 786 100,16 96,68 101,36 D 7% NRW 83 7% dgl 83 8% dgl 83 8% dgl 83 8% dgl 83 93 95,458 93 95,85 93 101,75 93 100,2 92 100,45 5 Railys, Mannth, Pf 514 dgt, Pf 109 7 dgt, Pf 125 7 dgt, Pf 126 8 dgt, Pf 177 6 dgt, ISS 77 514 dgt, ISS 8071 814 dgt, ISS 110 1 786 100,16 1016 100,56 Haß Dt. Hyp. Hass. P1 91 7 dgl. KS 101 10 dgt. KS 134 874 ågl. KS 140 7.86 2216 17.2 84.9 100.8 51.5 275.5 160.8 108 5.8 88.5 91.4 1.550 8 Rhad.-P1, 64 M 8 dgl. 71 84 100,75 86 100,75 8 LAG 15 76 6% dgt. 75 77 5% dgt. 78 7 dgt. 79 160,98 97,46 93,86 96,6 Br 5 ()L Hyp. F-8A Pf 41 101 ,5G 8% Saar 7g 7 dgl. 72 8 dgl. 78 85 101,256 87 99,6 88 94,256 Währungsanleihen kr 5 St. Kr. OI-Br Pt 17 5W dgl., Pt 24 5 dgl. Pt 36 5W dgl., Pt 43 118,56 107,75G 87,56 84,75G 118,5G 107,75G 87,58 64G M Nat. Semicond, D Nat. Westminste F MEC, Corp. F Nestië 1 71/4 Schl.-1), 72 8% dgl. 73 8 dgl. 84 D 7 Essen 72 87 99,56 85 100,6 94 98,25 85 1006 99,56 100,66 98,5 1006 Industrieanleihen Wandelanleihen 78,1G 87,26 100,756 101,1G 6 dgl. Pf 56 7 dgl. Pf 61 8 dgl. Pf 70 9 dgl. Pf 58 F 5 Dr. Planter. Pf 82 5% dgl. Pf 59 6 dgl. Pf 162 8 9 Dl. Pl.Mil., Brl. 482 72,56 79,56 780 1046 1808 88,26 97,36 96,256 99,26 97,36 96,256 76,56 76,56 76,56 76,56 Militip Sec.

Hippo Kolan
Hippo Kolan
Hippo Shinpun
Rigipo Yusen
Historie Shinpun
Historie Shinpun
Historie Shinpun
Historie Hippin
Historie Hippin
Historie Hippin
Historie Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Hippin
Historie
Histo 14 218,5 1381 66 861 121T 170G 13,5 217 1417 64,5 90 1201 1721 112,5 100,2 99,9T 6 Schillishyp. Pl 23 74: dajl. Pl 45 1006 88,96 97,36 96,256 99,26 97,36 95,256 99,856 101,56 706 766 766 98,56 98,56 Br B Dr. Schellink, PJ 46
5% dol. Pl 52
5% dol. Pl 55
5% dol. Pl 55
5% dol. Pl 76
5% dol. Pl 76
5% dol. Pl 76
6% dol. Pl 77
6% dol. Pl 77
6 dol. Pl 42
3% dol. Pl 42
3% dol. Pl 42
5% dol. Pl 43
5% dol. Pl 53
6 dol. Pl 73
6 dol. Pl 130
5% dol. Pl 133 100,56 100,5G 976 98,756 19806 98,76 99,86 98,96 1006 98,85 98,56 5% HEW 62 7% dgt. 71: 4% Harpen 59 8 Hosech 84 7% dg1. 71 97,256 99,756 19606 99,78 99,51 . ":: Bankschuldverschreib. M & Südboden Pf 41 5% dgl. Pf 57 5% dgl. Pf 143 7 dgl. Pf 87 7% dgl. Pf 104 89.56 76.56 94.756 96.256 95.256 100.256 99.26 100.66 102.756 82.5 82.5 90.56 80.56 100.256 100.258 100.256 100.258 103.256 103.256 107.558 107.356 86.76 85.76 89.78 99.78 102.156 102.158 7½ Kustadi 71 7½ Kushof 71 7% dgi, 71 7% dgi, 78 99,96 1406 99,85 89,56 D Flat St. O dgf. Vz. F Flasider O Flaors M Fluor O Fost F Fajitsa 7 dgi. KS 48 7% dgi. KS 81 8 dgi. KS 133 8% dgi. KS 132 9 dgi. KS 132 9 dgi. KS 171 9 dgi. Pi 108 10 dgi. Pi 108 7 dgi. RS 132 8 dgi. KS 155 9 dgi. IS 169 944 |100.056 |100.056 984 100,056 100T 1144 99,96 98,9 7% KRakmer W. 71 8 dgl. 72 90,256 90,8 edes Einkerrei Wolle, Fasern, Kautschuk Basmoote Bew York (c/b) 6. 8. Kortnid Mr. 2: 68.:-Warenpreise - Termine Zinn-Preis Penang DESPA-FORE 3. 8. 170,80 168,00 167,50 167,50 5. 8. 3. 8. 6. 5. 172,50 170,20 170,00 169,90 Schwächer notierten am Montog die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Auch Kupfer schwächte sich ab, 13,00 3. 8. 68,00 المتحرب ويابرونه

| was auf die ens<br>war. Kaffe gab                  | outo Fe                       | rtigvaç<br>Kaban | g des US-Doi                                  | kar zurtick                    | czofOhren                             | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108,90<br>170,00<br>1500 | 167,50<br>167,50<br>450                   | Sojakukeen<br>Chicago (crbush)                    | 00,10                                          | - 63,00                    | Dez                                      | 68,50<br>70,20<br>71,00<br>71,75 | 89,15              | Nr. 3 RSS Aug<br>Nr. 4 RSS Aug                           | 198,50-199,50<br>196,50-197,50     | 198,50-199,50<br>196,50-197,50      | Deutsche Alu                                | -Gu8leaierun          | iden               | Palladium<br>fr. Hindlerpr                                  | 138,00-139,00 135                        | 5,00-137,00                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kakao in der w                                     | rderen                        | Sicht            | festigen kon                                  | unte. Die :                    | acrothas                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                           | Chicago (croush)                                  | 635,00                                         | ;<br>R94 M0                | Miz                                      | 71,00                            | 71,80              | Tendent ratig                                            |                                    |                                     | (DM je 100 kg)<br>Leg. 225                  | 7 2                   | - a a /            | ProduzPres<br>Silber (offerunze)                            | 150.00                                   | 150,00                                                               |
| Kakaopositionen                                    | schloss                       | en affe          | rdings schwä                                  | icher.                         |                                       | Öle, Fette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tierprodukte             |                                           | Sept                                              | 637,00<br>637,00<br>648,50<br>683,50<br>673,00 | 634,00<br>632,00<br>630,00 | Old                                      | 71,75<br>62.17                   | 72,30<br>71,90     | BWC                                                      | B. B.<br>646.00                    | 3. <b>8.</b><br>646,00<br>630,00    | Leg. 236                                    | 405-402               | 405-432            |                                                             |                                          |                                                                      |
|                                                    |                               |                  | l wasan .                                     | •                              |                                       | i Entraliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                           |                                                   | 648,50                                         | 645.00                     | I Known thank New York                   | •                                |                    | { BWD                                                    | <i>5</i> 30.00                     | 830,00                              | Leg. 233                                    |                       | 435-452<br>445-472 | Aug<br>Sept.                                                | 763.00                                   | 770,00<br>775,00                                                     |
| Getreide und Get                                   | reidepro                      | dukte            |                                               | 6, B.                          | 2. 8,                                 | New York (c/fb)<br>Südstaaten fob Wes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. 8.<br>dx. 52,00       | 3. 8.<br>53,00                            |                                                   | 663,50                                         | 560,00<br>670.00           |                                          | . 46,75                          | 48.25              | 8TC                                                      | 545,00<br>630,00                   | 548,00<br>630,00                    | Dis Preise verstehen sich                   |                       |                    | Dez                                                         | 771,20<br>784.00                         | 783,70<br>798,00<br>806,50<br>820,00<br>840,00<br>33,000             |
| Weizes Chicago (o/bush)                            | 6. <b>2</b> .                 | 3. 8,            | Terrainkonir Sept                             | . 2100<br>2005                 | 2040<br>2040<br>2045<br>3752          | Mew York (c4b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | -                                         | <b>M</b> ,                                        | 678,00                                         | 875,00                     | Wolfe                                    |                                  | 70,00              |                                                          | <del></del>                        |                                     | 5 t frei Werk.                              |                       | - 1                | 1877                                                        | 201 kg                                   | 806,50                                                               |
| Sept. Dez                                          | 370,75                        | 324,25           | Marz                                          | 2035<br>2045<br>8786           | 2045                                  | I IC. Military and in the control of |                          |                                           | Sujeschrot<br>(Zásago (S/sht)                     |                                                |                            | Lond. (Neusl. c/ta)                      |                                  |                    | Erläuterunge                                             | n — Rohsto                         | <b>Apreise</b>                      | Edelmetalle                                 | 7, 8.                 | 6. B.              | Mai                                                         | 811,00<br>824,40                         | 820,00<br>840,00                                                     |
|                                                    | 282,00                        | 386,50           |                                               | . 6786                         | 3/62                                  | ten feb Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,50                    | 27,50                                     | Aug                                               | 157.90                                         | 157,70                     | Kreutz. Nr., 2:                          | 6. 8.<br>523-527                 |                    | Mengen-Angaben:1 troy<br>= 0.4536 kg; 1 FL - 76          | trance (Felhunze) =                | 31,1035g,11b                        | Ptatiu (OM je g)<br>Gold (DM je ky Fakopold | 33,60                 | 34,15              | Urasaiz                                                     | 23 000                                   | 33 000                                                               |
| Weisen Winnipeg (can. S/t)<br>Wheat Board cit.     |                               | 3. 6.            | Zincher<br>Haw York (c/lb)                    |                                |                                       | Sojač)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                           | Sept.                                             | 160,80<br>163,50                               | 160,70<br>182,50<br>168,00 | Dez                                      | 524-528                          | 521-523<br>520-530 | = U,45380 4g, 1 H /5                                     | #U - (-); BIG - (                  | -K RIN - (-).                       | Rankon Midne                                | ,<br>32 900<br>32 150 |                    | New Yorker A                                                | <i>H</i> eta!lbörse                      |                                                                      |
| St. Lawrence 1 CW                                  | 237.90                        | 234.20           |                                               |                                | 4.27                                  | Chicago (c/b) Aug.<br>Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,70<br>26,85           | 27,60<br>26.75                            | Dez ,                                             | 167,80                                         | 168,00                     | Umsatz                                   | \$24-528<br>204                  | 204                | 1                                                        |                                    |                                     | Rücksshmepr.<br>Gold (DM te ka Felocold)    |                       | 32 150             | Engler (c/b)                                                | 6. 8.<br>58.35                           | 3, 8.<br>50 PO                                                       |
|                                                    |                               | 242,75           | 1 421                                         | 4.86                           | 4,42<br>4,92<br>5,52<br>5,83<br>7,850 | Sept.<br>Ok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 27,50<br>26,75<br>25,60<br>25,10<br>25,10 | 版                                                 | 167,80<br>170,00<br>172,50<br>177,00           | 169,00<br>172,50           | Wolfe<br>Roubek (F/kg)<br>Kanasalge:     |                                  |                    | Westdeutsche                                             | : Metalinoti                       | ierungen                            | (Basis Lond. Fixing)<br>Degussa-Vidor       | 22.050                |                    | Asq                                                         | 30.80                                    | 59.25                                                                |
| Regges Winspeg (csn. S/l)<br>Old.                  | oeschL                        | 140,00           | M2/2                                          | 5,46<br>5,77                   | 5,52<br>5,83                          | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,25                    | 25,10                                     | Mai                                               | 177,00                                         | 176,50                     | Haddens (High                            | 6. 8.                            | 3, 8,              | (CM) (a 100 tg)                                          |                                    | •                                   | Rücknehmepr                                 | 33 050<br>32 220      | 32 330             | Dez.                                                        | 51.30                                    | 61.00<br>61.75                                                       |
| Dez.                                               | geschi.                       | 144,60<br>151,00 | Limentz                                       |                                | 7 850                                 | 145/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.25<br>25.30           | 25,10<br>25,00                            | Leissaat<br>Wisnio, (can. \$/t)                   | <b>5. 8.</b>                                   | 1.8.                       | Okt                                      | geschlossen<br>oeschlossen       | 51,60<br>51,40     | Bleit Basis London<br>Inviend, Morat.,                   | 7. S.<br>133.47-133.67 1           | 8. 8.<br>39 69-139 67               | verartieitet                                | 34 670                | 34 (90 )           | Marz<br>Mai                                                 | 62.50                                    | 60,60<br>84,60                                                       |
| Hater Winnipeg (can. S/t)                          | · george                      | 101,000          | les-Preis tob leater<br>sche Hiller (US-crib) | 6. 8.<br>4.09                  | 3, B.<br>4.29                         | Barratwellsex®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | ,                                         | 014                                               | geschi.<br>geschi.<br>geschi,                  | 371.00                     | 142                                      | ceschiossen                      | 52,80              | druttolg, Mossi                                          | 132,81-132,90 1                    | 38,10-138,28                        | kurs) (CM) je kg)                           | 32 565                | 32 540             | Joi                                                         | 65,05                                    | 3, 8,<br>58,80<br>59,25<br>61,00<br>61,75<br>83,00<br>64,60<br>65,50 |
| Olice                                              | geschi                        | 125,00           |                                               | -                              | 7,23                                  | New York (cfb)<br>Mississippi-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                           | 167                                               | geschi,                                        | 378,50<br>390,00           | Umsatz                                   | Assentant                        | 33,10              | Zink; Bask London<br>Moral                               | 245.56-245.75 2                    | M2 692 269 40.                      | Silber<br>(DM is its Felts/iber)            |                       | - 1                | Umsaiz:                                                     | 5 500                                    | 8 500                                                                |
| Dez                                                |                               | 122,80<br>125,80 | Londos (EA) Robesta-                          | ā, S.                          | 3. 2.                                 | Masisalppi-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33,00                    | 32,00                                     | <b>Hokeali</b>                                    |                                                |                            | Tendenz nomineli                         |                                  |                    | drittlieto, Monat                                        | 245,75-245,94 2                    | 44,54-244,92                        | (Basis Lond. Fluing)                        | 707.70                | 770 M              | Londoner Me                                                 | talihõrse                                |                                                                      |
| Hadas Chicago (office)                             |                               | 3. 8.            | Kontraid Sept                                 | 2228-2229<br>2247-2249         | 2242-2245<br>2257-2259                | Schmeiz<br>Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                           | New York (c/fb)<br>Westkiliste fob Werk           | 6, B,<br>62,00                                 | 3. 8.<br>63.00             | Walls Sydney<br>(pestr. c/leg)           |                                  |                    | Produz_Preis                                             | 299.05<br>3944-3983                | 284,33                              | Auctinahmenr                                | 685,80                | 720,20             | Aleminium (EA)                                              | 7. R                                     | 6, 8.                                                                |
| Sept. Dez.                                         | 173.56<br>178.00              | 173,25<br>177,75 | Jan                                           | 2202-2204                      | 2207-2210                             | loco lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,00                    | 27,00                                     | Extensión .                                       |                                                | -                          | Marino-Schweibwolle<br>Standardtype      | 5. 8.                            | 3. 8.              | Rejezion 99,5%                                           | 3994-3963                          | 3973-4012                           | ABUSCHART                                   | 738,70                | 760,80             | Kasse                                                       | 873,50-874,50 876.                       | 50-877.50<br>nn.600.50                                               |
| Marz                                               | . 180,25                      | 180,00           | Kakeo                                         | _                              | 2695                                  | Choice white hog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.75                    | 18.50                                     | Plotteetage (S/t)<br>jegl. Hark. cif              | 7. B.<br>990.00                                | 6, 8.<br>895,00            | Okt                                      |                                  | 582 S-564 D        | NE-Metalle                                               |                                    |                                     | Internationale                              | Edelmetalle           | <i>i</i> [         | Biel (C/I) Kasse                                            | 349,50-350,00 361                        | .00-363.00                                                           |
| Male Phinton Indianals                             |                               |                  | Lendon (E/L)                                  |                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                           | [ elači                                           |                                                | عمروون                     | DEZ                                      | 568,5<br>568.5                   | 577,0-578,0        | (DM in 186 im)                                           | 7. 8.                              | 6. 8.                               | Bold (US-S/Felaurze)                        | 7. 2,                 |                    |                                                             |                                          |                                                                      |
| Sept. Dez.                                         | 299,50<br>284,50              | 297,50<br>288.00 | Terminikontraki Sept.                         |                                | 1815-1815<br>1882-1884                | Talig<br>New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                           | Rottentam (SA)<br>legi, Herk, ex Tank             | 580,00                                         | 575,00                     | Umsatz                                   | 8                                | 8                  | Elektrolyticapier<br>für Leitzwecks                      |                                    |                                     | 10.30                                       | 346,25<br>342,00      | 352,40<br>349,25   | Highergrade (£A)                                            |                                          |                                                                      |
| Mar                                                | 284,50<br>292,25              | 288,00<br>294,50 | Mar                                           | 1548-1647                      | 1641-1642                             | tancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,75<br>20,50<br>18,75  | 20,75<br>20,50                            | Palenti                                           | 300,00                                         | 3/3,00                     | Steal London (SA)<br>cit aur. Hausthäten | 5. 8.                            | 3.8                | (DEL-Nostz)*)<br>Blei in Kabela                          | 368,20-390,11 3<br>141,25-142,25 1 | 39,90-391,81                        | Zűnch mittaes 3                             | M0,50-341,50 353,00   | 3-353,75           | Kupter Highergrade (£A) mattags Kasse 3 Mongae sbends Kasse | 1003,5-1004,5 1009<br>1025 0-1025 5 102  | 9,0-1010,0<br>9 15-1029 5                                            |
| Genetic Winnipeg (cars. Srt)                       | 6. U,                         | 3.8.             | Unsaiz                                        | 3154                           | 5698                                  | biological Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,75                    | 20,50<br>18,75<br>16,00                   | Rottentam (S/lot)                                 |                                                |                            | East African 3 long                      | 670.00                           | 570.00             | Alvelelen                                                | 141,220-142,23                     | שנה זרו -שנהנדי                     | Paris (F/1-kg-Barren)<br>mittags            | 99 000                | 99 500             | abends Kasse                                                | - 1017                                   | 3,0-1014,0<br>3,0-1033,5                                             |
| Greate Winnipeg (can. S.n.)<br>Ok.<br>Dez.         | geschi.<br>geschi.<br>geschi. | 133,47           | Zecker<br>Landou (SA), Nr. 8                  |                                |                                       | yellow reax, 10% fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. 18,00                 |                                           | Servator of                                       | 600,00                                         | 597,50                     | undergraded                              | 640,00                           | 640,00             | für Leitzwecke (VAW)                                     | 455,00-458,50 4<br>464,00-464,50 4 | 55.00-458.50                        | Sliber (n/renumz)                           |                       | J                  | (Kurder-Standard)                                           |                                          |                                                                      |
| <b>18</b> 2                                        | . gestzki,                    | 135,50           | Ωa>                                           | 120,80-121,00<br>129,40-129,60 | 130 30-130 40                         | Schmeige<br>Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                           | Sojači<br>Rožesti. (NG/190 kg)                    |                                                |                            | AAA, ab tager                            | 6. E.                            | 3. 8.              | Vorziehdrate                                             | 464,00-464,50 4                    | 84,00-454,50                        | London Kasse                                | 562,95<br>579,20      | 596.15 l           | Kasse                                                       | 1005,0-1007,0 1015<br>1022,0-1023,0 1032 | 5,0-1017,0<br>2 D-1034.0                                             |
|                                                    |                               | j                | Maz                                           | 144,50-144,50                  | 146,20-146,40                         | Aug.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,57<br>46,60<br>50,55  | 53,30                                     | rok Minderi. foto Werk                            | 221,50                                         | 218,00                     | Sept                                     | 13 400<br>13 382                 | 13 406<br>13 388   | -Auf der Grundtage der lät<br>sten Kaufpreise durch 19 K | intervision rate incom             | en eur moung-<br>Kyplerbekieller, j | 6 Monate                                    | 594,65<br>828,55      | 611,85             | Zink (Ert) Kasse                                            | 643.00-643.50 634                        | 50-635.50                                                            |
| Genu8mittel                                        | •                             | - 1              | Ciments                                       | 1913                           | . 220                                 | Dez.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,80<br>50,95           | 51,20                                     | Kohooli<br>Rotterdem (SAgt)                       |                                                |                            | Kaakseksk                                |                                  |                    | Messingnotie                                             |                                    |                                     | Platin (£-Ferance)                          |                       |                    | 3 Monate                                                    | 643,50-644,00 637,<br>9520-9530          | .50-638.50<br>9500-9510                                              |
| Kellee                                             |                               | _ 1              | Pietter<br>Segapor (Straits-                  | 6. 8.                          | E.E.                                  | Salmainabiotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                           | Philippinen cif                                   | 1350,00                                        | 1360,00                    | Landon (p/kg)<br>Nr. 1 RSS loso          | 6. B.<br>66,52-69,00             | 68 50-69 00        | NS 58, 1. Ver-                                           | 7. 8.                              | 6. 8.                               | London<br>fr. Marid                         | 6. 8.<br>255.30       | 3. 8.              | 3 Monate                                                    |                                          | 9420-9425                                                            |
| Vertice<br>New York (c-th)<br>Terministratir, Sept | 8, 8.<br>139.75               | 8, 6,<br>140,70  | Sing\$/100 leg)<br>scher, Sarawak sonz.       | 350,00                         | 350.00                                | Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68.06                    |                                           | Leinswei<br>Rottertiere (S/I)                     |                                                |                            | Sept                                     | 65.30-68,00<br>68.00-69.00       | 88 50_88 M (       | Arteitenenhie                                            | 390-382                            | 381-384                             | Pallediner (£-fematet)                      | 200,000               |                    | <i>Quacksither</i><br>S/FL)                                 | _                                        | 295-305                                                              |
| Dez.                                               | 136,75<br>136,05              | 137,40           | weiter Sarewak<br>weiter Muntuk               | 600,00 ·<br>807,50             | 900,00<br>607,50                      | Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,95<br>66,32<br>65,75  | 58,40                                     | Rotterdam (S/I)<br>Kanada Jir. 1 cif<br>Rotterdam |                                                |                            | Nov.                                     | 69,50-70,50                      | 70,00-70,50        | MS 58, 2. Ver-<br>scheiungsstufe<br>MS 63                | 427-428<br>411-416                 | 429-429<br>413-418                  | Lendon<br>1. Händerpr                       | 104,40                | - 11               | <b>Wolfram-Erz</b><br>(S/T-Bnb.)                            |                                          |                                                                      |
| 484                                                | מונבי                         | 130,00 }         | WORSE MATTER.                                 | BU7,50                         | (NY 190                               | i 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55,75                    | 58,00                                     | 1000 100 mm.                                      | 296,00                                         | 296,00                     | Tendenz preicher                         |                                  |                    | m9 13                                                    | 411-416                            | 413-475                             |                                             |                       | -50,10   1         | (#174M.)                                                    | <del></del>                              | 10-11                                                                |
| r                                                  |                               |                  |                                               |                                | <del></del>                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                           |                                                   |                                                |                            |                                          |                                  |                    |                                                          |                                    | <del></del> -                       | ır                                          |                       |                    |                                                             |                                          |                                                                      |
| }                                                  | •                             |                  | ٠.                                            |                                | }                                     | <b>{{</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                           | •                                                 |                                                |                            |                                          |                                  |                    |                                                          |                                    | 1                                   | 11                                          |                       |                    |                                                             |                                          | - 1                                                                  |

### **ADOLF STEINER WERBEAGENTUR**

bistet Werbungen zu folgenden Preisen an:

...:

...

Grafik-Entwürle pro Stück nur DM 120,00 Modeshows pro Mannequin und Stunde nur DM 150,00 Drucksachen nach Mengenstaffel ausgeführt v. Quelitäts-Drucksrei. Modesnows pro Mannequin und Schribe
 Drucksachen nach Mengenstaffel ausgeführt v. Qual
 Werbezettel-Verteilung pro 1 000 Stück
 Kiz.-Werbung pro Fläche und Monat
 Pro Folienbuchstabe für Kiz.-Werbung nur DM 20,00 DM 75,00 nur DM 2,50

Ferner führen wir die bekannten Libelle-Schaukästen und -Vitrinen, sowie Werbemittel aller Art in unseren reichhaltigen Angeboten!

Bis zu 20 km Entfernungen keinerlel Aufschlag! Von 20 bis 99 km nur Reiseauslagen, ab 100 km Reise u. Übernachtungen! Auskunft und Beratung seibstverständlich kostenios und unverbindlich!

Aufträge an die ADOLF STEINER WERBEAGENTUR Postfach 20 06, in 4829 Castrop-Rausel 1, oder telefonische Kurzintormation unter 0 23 05 /4 10 31, montags bis samstags 9.00 bis 20.00 Uhr. "In Werbung groß, im Preise klein, daß kunn nur – werbe steiner – sein!"



KUNST

macht Ihr Böro lebendiger Klinstierptakate • Originalgrafikee

Klinstierptakate • Originalgrafikee Kauf - Miete - Leasing Kunstvertrieb + Galeria Bernd R. Wehn Holstenstr. 1, 2000 Hamburg 50 Tel. 0 40 / 31 02 10

FERNSCHREIBER, neu u. gebr., mech. u. elektr., An- u. Verkauf. EUROSIGNAL, neu u. gebr. An- u. Verkauf. Wir nehmen Ihre alten Gerête in Zehlung. Fa. Dahlem. Pf. 1253, 6670 St. Ingbert. Tel. 0 68 94 / 5 11 97, Tx. 4 429 436.

# Azel Springer, Matthias Walden Berlin Chefreduktsure: Wilfried Hertz-Eichenroda, Dr. Herbert Eremp Stelliv. Chefredukteure: Peter Gillies, Hanfred Schell, Dr. Gilnter Zehm

Bernter der Chefredaktion: Beize Barth phurg-Ausgabe: nz/stally.) Charls vom Dienst: Klaus Jörgen Frützsche, Priedr. W. Heuring, Heinz Kinge-Lähke, Jens-Martin Lähdelte, Ronn; Horst Hilles-heim, Hamburg

Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rindiger Karntz, Klaus Gelbal, Peier
Weertz, Ditsaeldorf: Dr. Wim Berlyn.
Josekim Gehlboff, Barnid Ponny: Frankfirt: Dr. Denkuwart Gurdissch Omgleich
Korrespondent für Suddiebsu-/Architekturt.
Inge Adham, Josekim Weber: Hamburg:
Herbert Schütte, Jun Brech, Knier Wenrekka MA; Ennnover/Rich Christoph Graf
Schwerin von Schwanenfeld (Politik): Hannover: Donnikl: Schmidt (Writekalt): Minchen: Poter Schmalz, Denkward Seltz;
Stuttgart: King-Ha Kno, Werner Neitzel

Ansiandsbiros, Brüssel: Wilhelm Radier, London: Pritz Writh, Wilhelm Furler, Hos-low: Friedrich H. Neumann, Paris, August Craf Esgenach, Josephin Schascholt, Rom: Friedrich Meichener; Stockholm: Reiner Gaterman; Washington: Thomas I., Kleim-ger, Horst-Alexander Siebert.

Jane-Bartin Löddeler, Bonn; Horst Hilleyhein, Hamburg
Verantwortlich für Seite 1, politische Kuchrichten: Gernot, Facius: Deutschland: Norbert Koch, Bidiger v. Wollcowig, (stellet);
Internationale Politik: Manfred Metaber;
Anthund: Jürgen Linnhand, Marts widenshiler (stellet); Seite & Burkhard Miller. Dr.
Manfred Rowelld (stellet); Meinungen: Bono
von Loowenstern (verantwi). Hoest Stein;
Bunderwehr: Hidigar Moniec; Bundengerichte/Kurope: Ulrich Linke; Osteorope: Dr.
Gard Gustaf Steinkur, Zeitgeschichter Walter
Görlitig: Wistashaft: Gord Brüggenann. Dr.
Leo Fuscher (stellet); Industriepolitik: Hana
Baumann: Geit und Kredit: Class Dortlajer; Ferilleton: Dr. Peter Ditmag, Reinhard
Beuth (stellet); Gedelteg Well/Will des Bruchen: Affred Starkmunn, Peter Böbbis
(stellet); Fermeber: Dr. Bainer Roider; Welsenschaft und Technille Dr. Deter Thierbach; Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt:
Kunt Tesler (stellet); Reiss-Well-T; und Anto-Will-T: Hebre Hortmann, Brigi: Co
mer-Schelmann (tallet); für Reis-Well-T;
WELT-Report: Heine Khug-Libber; WELTReport: Inlanct: Hana-Baiend
Erschelte; WELTReport: Heiner Kander, Hann Gerage;
Dokumser; Leserbrieße; Haine Chaenorge: Dokumser; Leserbrieße; Haine Chaenorge: Dokumser; Leserbrieße; Haine Generoge: Dokumser; Leserbrieße; Haine Chaenorge: Dokumser; ger, Horst-Alexander Sander!

Aushands-Korvenpondernien WELTSAD:
Athen: E. A. Anfonarous Bairut: Peter M.
Ranko; Begotá: Prof. Dr. Günter Friedländer; Britsan's Cay Graf v. Brockiotti-Ahlrteidt, Bodo Hadins; Jerunahem: Bphraim
Lahav, Rainz Schewe; London: Helmut
Vosa, Christian Perban, Chaus Geissman;
Siegfried Helm, Peter Michalski, Josephin
Zwikhriet; Loz Angelse: Karl-Reinz Kukowski; Modrict: Rolf Görtz Maßand; Dr.
Gönther Depas, Dr. Monfla; von ZibrewitzLommon; Maxilio City: Werner Thomas,
New York: Ahlred von Krusennitern, Gitta
Bauer, Ernst. Reschook; Hans-Jürgen
Stück, Wolfgang Will; Parin: Helm Weissenbergier, Constance Enlitze, Josephin
Leibel; Tukto: Dr. Frad de La Troke, Edwis
Kurudzi; Washington: Dietrich Schulz; Zörich: Pietre Rothschild. Schnigs Hatter, Julia and State Man-fred Schell (Leiter), Heinz Hack (stelle.), Climber Buding, Stefan G. Beydeck, Dr. Kell, Ham-Jürgen Mahnico, Dr. Ebechard Blücchios, Peter Philippa, Glasia Reiners

stischer Korrespondent: Bernt Con-

Alice 60, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 1066 Berlin 81, Kochstrafe 50, Redaktion: Tal. 1030) 2 59 11, Telex 1 54 555, American: Tal. (030) 25 91 26 31/32, Telex 1 64 565

2000 Hamburg M, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (6 40) 34 71, Telex Redektion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 50, Telex 2 17 002 777 4300 Esset 18, Im Teelbruch 100, Tel. (2 20 26) 10 11, Amerigen Tel. (6 20 34) 10 15 24, Pelox 5 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Rannover 1, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Amerigen: Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 9 226 106

4000 Dinesidorf, Graf-Adolf-Plaiz 11, Tel. 602 11) 37 30 43/44. Anneigen: Tel. (62 11) 37 50 81, Telez 8 597 756 (900 Pranichet (Main), Westendstraße S. Tel. (0 69) 11 73 11, Telez 4 13 449 Amzelgen; Tel. (0 69) 77 90 11-13 Telez 4 165 525

7000 Simitgart, Rotebühlpintz 20m, Tel. (07 11; 22 13 28, Telex 7 23 265 Anzulgen: Tel. (27 11) 7 54 56 71

8000 München 40, Schellingstraße 39–42, Tel. (5 89) 2 39 13 01, Telex 5 23 613 Ametigen: Tel. (6 89) 8 50 60 38 / 39 Telex 8 23 836

see Numberstrung oans verstanden mit Varlages oder infolge von Störungen des Atheitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Abmontenensabbestel-hungen können nur zum Mohttsende ausge-prochen werden und mitwen bis zum 10. des jamienden Momats im Verlag schriftlich

Gültige Anneigampreisitete für die Deutsch-landauugsbe: Nr. 53 und Kombinationsterif DIE WELT (WELT am SONNTAG Nr. 13 gältig ab I. 7, 1884, für die Ramburg-Annga-be: Nr. 69.

Antiliches Publikationsorgan der Bertiner Berne, der Bremer Wertpapierböre, der Ebalaiseh-Wertfällschen Börne zu Düssel-durf, der Frankfurter Wertpapierbörne, der Bansestinden Wertpapierbörne, der Bernestinden Wertpapierbörne, der Bannever, der Badersächnischen Börne zu Hannever, der Bayerfache Börne, Mänchen, und der Baden-Wirtsembergäschen Wertpapierbör-

Vering: Azel Springer Vering AG, 2000 Hamburg 35, Kaiser-Withelm-Straße 1. Machrichteniechnik: Reinhard Procheit

Herstellung Werner Koziak Anzelene: Hans Bighl

Vertrieb: Gord Dieter Leilleh Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teefbruch 100; 2000 Hamburg 36, Kniser-Wilhelm-Str. 6.



Ein bedeutendes Großunternehmen der Metallindustrie, Sitz Hamburg,

sucht den Leiter eines Konstruktionsteams. Schwerpunkt: Warmetauscher-, Schalldampfer-und Entspanner-Anlogen. Einem qualifizierten Bewerber mit abgeschlossenem Studium wird eine interessante Führungsposition mit einem attraktiven Einkommen geboten.

Dies ist eine von vielen interessonten Stellenangeboten am Samstag, 11. August, im großen Stellenanzeigen-teil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag, Jeden Samstag,

, :

**Inlandszertifikate** 

118.00 34.75 34.75 34.44 465.22 117.25 121.39 24.95 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85 153.85

111,70 35,60 34,36 76,76 12,47 112,27 112,27 112,43 112,43 112,43 113,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43 114,43

111.70分别的 151.70分别的 151.70

-

der

And the second of the second o

knbühne

# Enttäuschung am Aktienmarkt

Von einer Sommerhausse keine Rede mehr

DW. – Die Skeptiker, die schon am Wochenbe-ginn vor der Verstellung gewarnt hatten, die Hausse der US-Aktien würde in den deutschen Börsen ihre Fortsetzung finden, sehen sich rasch bestätigt. Unter dem Druck von Glatt-stellungen des Berufshandels und von Ver-kaufsaufträgen aus dem Ausland gaben die

meisten Standardaktien nach. Teilweise gin-gen die Tagesabschläge bis zu 10 DM. Die Ausländer sehen sich durch die Prognosen über eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik zur Vorsicht

Gewinnmitnahmen waren insbesondere bei den während der letzten Tage kräftig erholten Autowerten zu beobachten. VW-Aktien allerdings, die daran nur unterdurchschnittlich teilgenommen hatten, konnten sieh jetzt relativ gut behaupten. Glattstellungen gab es auch bei AEG, wo die Tageseinbuße immerhin rund funf Prozent des Kurswertes erreichte.

Teitete weiterhin keine Schwieberigkeiten, der Hoesch-Kurs liegt immer noch höher als vor dem Bezugsrechtabschlag.

Disseldorf: Alexander erhöhten sich um 3 DM auf 168 DM an, und Aseag schlossen mit einem Plus von 15 DM auf 264 DM ab.

und NWK-Vz, auf 160,50 DM minus
1,50 DM ab. Auf der Gewinnerseite
standen Phoenix Gummi bei 126,80
DM plus 1,90 DM sowie Markt- und
Kühlhallen bei 310 DM plus 2 DM.
München: Agrob St. ermäßigten
sich um 3,50 DM, Etienne Aigner
sanken um 5 DM auf 267 DM, und
Dywidag mußten eine Einbuße
von 2 DM auf 170 DM hinnehmen.
Brau AG, Nürnberg konsten sich

|                            | Düsselderf           |                  |                | Fran              | akturt       | <del></del> -  | Har                            | buru     |          | . Mûn                              |                         | Aktien-Umsatze |                           |                                |                                                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            | 7.4                  | 6.E              | 7.8.           | 7. 8.             | 1 44 1       | 1 6.8.         | 7,8                            | 1 4.8. 1 | 7. a.    | 7. L                               | 4.8                     | 7.8            |                           | 7.2                            |                                                     |
|                            |                      | 1                | Stücke .       | l · '             | ,            | Stücke         | 1 .                            | 1        | Stücke   | 1                                  | l                       | Stücke         | plantant                  | 188 /                          | /AZec                                               |
| AEG                        | 91.25 0.2 1G         | 95               | 15801<br>47438 | 925-2-07-12       | 95           | 37279          | 91-1-90-0,5                    | 75.5     | 4297     | 925-25-07-076G                     | <u> </u>                | 7128           | Affanz Vers.              | 1555 (9)<br>882 (5)<br>249 (3) | 9056)<br>5444)<br>9515)<br>2462)                    |
| BASF                       | 153,7-4-3-3.5        | 155              | 47450          | 154,5-4-3-3,6     | 155 ·        | 52421<br>40257 | 153-4-3-3                      | 155      | 20023    | 153,5-4-3-3,5                      | 155.5                   | 8278           | Dr. Bobcock               | 249 7                          | Sid                                                 |
| Bayer                      | 164,8-4,8-5,8-4,2    | 165,7            |                | 165-43-37-34      | 166          | 40257          | 164-4,5-5,8-3,8                | 166,3    | 25512    |                                    | 106.5                   | 11.647         | Deguess -                 | 2006 (2                        | MAZ1                                                |
| Bayer, Hypo                | 240-59G              | 263G             | 507            | 261,5-59-8        | 265,5        | 1200           | 261-59                         | 265      | 308      | 262-2-60-60                        | 263<br>302              | 1976           | Girmes                    | 214 (                          | m                                                   |
| Boyer, Vbk.<br>BMW         | 296,5-5-3-4,950      | 300,5G<br>381,5G | 2517<br>5479   | 295-3-3G          | 300,5        | 884            | 298-5                          | 301,5    | 400      |                                    |                         | 1515           | Hombomer                  | 100 8                          |                                                     |
| emm<br>Commerzia.          | 374-8-5-7G           | 361,30           |                | 378-7-6,5-8       | 382          | 15212          | 377-6-6A                       | 383      | 5081     | 380.5-0.5-75-77                    | 382                     | 1334           | Hussel                    | . 85 C                         | A RES                                               |
| Commerce,<br>Conti Guerral | 1465-7-5-55bG        | 149G             | 5660<br>6483   | 147,3-7-3,5-5,5   | 149          | 13916          | 146.7-7-4,7-5G                 | 149      | 10597    | 145-6-6,5                          | 147                     | 2326<br>1615   | 1008                      | 3324 (4                        | 479)                                                |
| Como Gummi<br>Digitaler    | 1175-87-75           | 119,5G           | 6206           | 1183-84-7,1-84    | 117,8        | 14947          | 118-7-45-75                    | 119      | 2670     |                                    | 120,3                   |                | Philips Koma.             |                                | 1407)                                               |
| Dt. Benk                   | 541-0.5-39-9G        | 555.5<br>334,4   |                | 559-41-38,5-40    | 544,5G       | 11757          | 539                            | 546      |          |                                    | 540                     | . 850          | Scionwide                 |                                | (700)                                               |
| Die Derak                  | 331,5-2-1-7bG        | 334,4            | 13107          | 352,4-2,2-0,5-1,5 | 333          | 22497          | 330-1-30-1                     | 333,5    | 5060     |                                    | 335                     | 7428           | Strebog                   |                                | 12007                                               |
| Drescher Bk.<br>DUB        | 148.7 5.7-7 SbG      | 150              | 7561           | 1497-97572        | 150,55G      | 2473           | 149.8.8                        | 151      | 7422     |                                    | 150<br>225<br>140       | 1644           | -                         | 48                             |                                                     |
| GHH                        | 221-1G               | 2246             | 152<br>9718    | [:                | 1: '         | 452            | le                             | I 3      | l        | ZZ5-98                             | 725                     | 1 _=           | Allogs Vers               | <b>9992 (3</b> :               | 3638).<br>1925)                                     |
|                            | 138-9-9,5            | 158G             |                | 139-8,5-8-9       | 138,2        | 4292           | 140                            | 139,5    | 536      |                                    | 140                     | 370            | BBC                       | 2967 (T                        | (925)                                               |
| Horpener<br>Hoechst        | 268-9-5-5G           | 290G             | 400            | 288-9-7-6         | 290          | 1076           | 289-7B                         | 290G     | 454      | 285G-8-5-8G                        | 285                     | 190            | BHF                       | 2960 (1                        | 1257)                                               |
|                            | 166,9-65-63-62       | 168              |                | 167,5-7,2-6,1-6,1 | 168          | 51265          | 165,5-6,5-6-5,5                | 168      | 13260    |                                    | 146                     | 6906           | Consider                  | 352                            | -41                                                 |
| Hoesch                     | 925-29-15-26<br>420G | 92.9<br>439G     | 9551           | 93,3-3-2,3-2      | 195          | 15197          | 91,5-2,5-2                     | 194,3    | 1011     | 93-3-2-2                           | 74_                     | 2116           |                           | 5041 (2                        | 26Å95                                               |
| Hotzmann                   | 429G                 | 4796             | 80             | 420-24            | 427bB        | 174            | l                              | 1-       | 3        | 4348-4-19-19                       | 440                     | <i>9</i>       | Deguesa                   | 2707 (2                        | 2649)<br>2493)                                      |
| Horren                     | 171-70               | 172G             | 2451           | 172-70            | 171          | 1966           | 170-1-70- <del>0</del> 9       | 170Ģ     | 613      | 167-7bG                            | 16656                   | 536            | DLW                       | 3206 (                         | (750)                                               |
| Keff + Salz                | 210-09-9G            | 213G             | Z306           | 218.5-10          | 215          | 5245           | 1."                            | 213      | 32       |                                    | 212                     | 484            | Dr. Boboock               |                                | 400                                                 |
| Komtedt                    | 230-29-7,5-8,5G      | 234G             | 4573           | 737-50-29-8.5     | 2327         | 2502           | 227                            | 231      | i 81     | 230-30-27-27bG                     | 257<br>212,5            | 345            | DL Babc Vz.               |                                | 5474)                                               |
| Kouthot                    | 214-3-2              | 210,5G           | 3664           | 215-4-2-3         | 216          | 4670           | 213-2                          | 213      |          |                                    | 212,5                   | 345<br>\$85    | , 200 K                   | 9172 UP                        | 660                                                 |
| KHD                        | 231,5-0,5-29-30      | 232.5G           | 2206           | 232-1-0,5-30      | 253          | 1995           | 229                            | 232      | 580      |                                    | 253<br>59,3             | 257            | Vonte                     |                                | Inter                                               |
| Göckmer-W.                 | 57,5-6,5-6,1-6,50    | 58,8             | 7316           | 59-7-65-7         | 233<br>59,7G | 11859          | 213-2<br>229<br>53,1-7,5-7,1-7 | 99       | 975      |                                    | 1993                    | 1155           | وبوطسية                   | 7.2                            |                                                     |
| Linde                      | 348G-50-45-45G       | J558G            | 241            | 352-49-45         | 1351 1       | 5272           | 344                            | 350 .    | . 300    | 3508-7-47-47                       | 747                     | 207            | Allons Vers.              | 460 (                          | (648)<br>(485)<br>(150)<br>(420)<br>(585)<br>(1867) |
| Luithense St.              | 154-4,5-4-4G         | 156G             | 411            | 154-5-4-46        | 156.5G       | 2989           | 151                            | 154      | 1 73     | 151,8-4,8-4-45-6<br>1538-3-2,5-2,5 | 157,5<br>154,8<br>142,5 | 高              | Belendori                 | 323 (<br>90 (                  | (685)                                               |
| Luithansa VA               | 1505-2-1-2G          | 152.5G<br>142.8  | 3249           | 151-2-1.5-2G      | 153,5        | 3212           | 151-1,5-2                      | 153      | 4556     | 1538-3-25-25                       | 11548                   | 1. 136         | Belgida                   | 50 /                           | (150)                                               |
| Monnesmann                 | 140.5-1-40-0.5G      | 142,8            | 28610          | 142-1-08-1        | 143          | 25402          | 140,5-1                        | 143      | 2959     | 141-1-02-05                        | 1425                    | 4408           | Server .                  | 400 (                          | (420)                                               |
| MAN                        | 136-6G               | 138,5G           | j 50 l         | 138-7             | 140          | 798            | 1388                           | 1-       | 4 -      | 139-9-9-9                          | ] 140                   | 108            | Br. Vulkan<br>Dr. Babcock | 170 (                          | (585)                                               |
| Mercedee H.                | 485G-4-1,5-5G        | 489              | 1314           | 4865-65-3-3G      | 488.5        | 5004           | 484-5-4-38                     | 489      | 363      | 485-9-4-4                          | 491bB                   | 245            | HEW                       | 1388 (1                        | (267)                                               |
| Metaliges.                 | 212G                 | 1213G            | 4              | 210-12-11         | 206          | 150            |                                | 1        | <u> </u> | 2108-12-10-12                      | 212bG                   | 39             |                           | 60                             | <b>(80</b> )                                        |
| Nectori                    | 471-2-49-70G         | 1478             |                | 474-2-0.5-70      | 477,5        | 3540           | 473-2-49-8,5                   | 1777     | 500      | 475-5-1-1                          | 475                     | 574            | Huseel<br>NWK             | 872 C                          | (80)<br>(30)                                        |
| Portiche                   | -                    | 1                |                | 967-8-1,5-5       | 972G         | ,,             | -                              | 15.      | 1        | 973-3-63                           | 985 .                   | 1              |                           | 1330 (1                        | (445)                                               |
| Teuesagg"                  | 237-9-7,5-9.5        | 239              | 3116           | 238-40-39-9-5     | 1239.5bG     | 2597           | 256 ·                          | 240      | 315      | 2598-9-8-80G                       | 247                     | 247            | Phoentx                   |                                | (90)                                                |
| RWE St.                    | 158-7.5-7-7G         | 159G             | 7096           | 157,5-7,2-7-6.5   | 159.5        | 14780          | 159-8-7                        | 1595     | 680      | 167 5-7 5-65-65bG                  | 1386G                   | 349            | Reichek                   |                                | 10-4                                                |
| RWE YA                     | 157-43-53-63G        | 1159G 1          | 1 2113         | 1542.52           | 159          | 1758           | 156.5                          | 199      | 570      | 197,5-7,5-6,5-6,5                  | 158.5                   | 460            | Mischen .                 | 7.8.                           |                                                     |
| Schering                   | 343-5-3              | 347G             | 2108           |                   | 348          | 7616           | 346-4-4                        | 157      | 1778     | 4 345-5-3-3                        | 347                     | -542           | Actormon                  | 188 (                          | (420)                                               |
| Siemens                    | 383.5-2.5-0.5-2      | 384.5G           | 磯              | 3825-28-12-2      | 384.8        | 45284          | 381-2-1-25                     | 3845     | 14184    | 381 & 3-1-1                        | 385                     | 17252          | Alfant Vers.              | 315 (                          |                                                     |
| Dyssen                     | 725-73-13-1          | 7336             | 34399          | 73-25-1-1         | 772°         | 20758          | 72-15-1                        | 174      | 2075     | 73-3-1-1                           | 74                      | 1233           | Dieris:                   | 162 (                          | ון נוקה                                             |
| Veloa                      | 1665-65-7            | 167.5            | 15639          |                   | 162          | 26664          | 1655-65-65                     | 1675     | 457      | 167-7-65-7                         | 168                     | 2142           | Dreidos                   | 47                             | (75)                                                |
| WEW                        | 115-5G               | 1146             |                |                   | 1165         | 1175           | 114.5                          | 1145     | 70       | 1148-4-4                           | 116bB                   | 445            | Energ. Outb.              | 66                             | (54)                                                |
| W.                         | 175,5-6-5,5-5,5G     | 178              |                |                   | 1772         | 18702          | 175.8-6-5.5-5                  | lina l   | l zaśśl  | 1758-6-55-6                        | 178,5                   | 4150           | Sor-Amper                 | 253                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               |
| Philips"                   | 42.2-2.2G            | 42,2             |                | 423-23-22         | 135          | 46126          | 421-21-23-23                   | 123      |          |                                    | 42,3                    | 3295           | Münch, Risch              | 164 🤄                          | <i>(1</i> 71)                                       |
| toyol D.**                 | 135.5-4-4G           | 133              |                | 155,5-5,5-3,5,6   | 42.5<br>134  | 10038          | 133-2,5-4-3,7                  | 1335     | 3020     | 1554254                            | 132                     | 5941           | PWA                       | 774 (2                         | ź121)                                               |
| Jnilever**                 | 233.5G-4-4G          | 234G             |                | 254               | 2545         | "400"          | 234                            | 1255     | 176      | 153-4-2-5-4<br>232-2-2-2G          | 2326                    | 4 * = * *      | Sciomender                | 102 C                          | am :                                                |
| Consensat in 1000          | <del> </del>         |                  | 77598          | , <del></del>     |              | 103744         | -                              | ,        | 27293    |                                    |                         | 21976          | 30dchemie                 | 20                             | (35)                                                |
|                            |                      | 7                |                |                   |              |                |                                |          |          |                                    | 14.0                    |                | - 14 -                    |                                |                                                     |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

| Prozent des Kurswertes erreichte. Ahnlich stand es bei HEW, da festzustehen scheint, daß sich die Ertragslage des Unternehmens auch in diesem Jahr nicht nennenswert bessern wird. Am Bankenmarkt warteten die beiden bayerischen Großbanken mit ins Auge springenden Einbußen auf. Bei den Aktien der Großchemke lagen die Abschläge zwischen 2 und 3 DM, offensichtlich werden in diesem Bereich die Notterungen durch Renditzerwägungen abgestützt. Der Bezugsrechthandel bei Hoesch be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAN Welt-Unsetzieden 2390 (2739)  MAN 13-65-4-65  Marcade-H. Merceles-H. Merce | 151.2-1.5-26   153.5   151.2-1.5-26   153.5   151.1.5-2   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   153.5   15 | 1506   1539-1-2-2-15   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   154.6   | Devil-Rent   12,29   98,47   137,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00   157,00     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H Borvang 3 1857 1856 Hh Dr. Sponzolgi 8 216 210.5 H Hatthe Libb. 8 1 Berry 7 144.1 146 F Dr. Sohlar 6 25 255 C 255 C H Harmestori 5 F B Br Scn. 1 6-15 244 275 C H Defraive 8 3807 3857 D Harmestori 5 D Harpener 9.5 H Boryer Horbs 10 295 D Liberth 10 196 F 197 C Harmestori 5 D Harpener 9.5 H Harmestori 9.5 H | 997 996 F. R. Zhelnd. 4,5-1 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 19 | 3.5   D. Rhency 7+1   Holland, Sh. A. "19   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758   1758  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fi Interdina Fi Nilopon Dynamik Fi R.—Sperial Gerling Dynamik Gerling Renatite Gerling Rena |
| Anel Andische 19 % dat 80 192 45 197 45 18 Daint Co Hald 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soffin   570G   F   Moin-Xroth *15   480G   350B   177G   177G   F   Malk 4,5   350B   357G   177G   177G   F   Malk 4,5   350B   357G   177G   177   | Second Reserved Res | D. W. Zeilburgh 9  Williams "18  11 doj. 82 15 PRIII Months Int. 82 106.51 106.51 106.52 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106.53 106. | Unificial Unispected   3/70   64,44   64,50   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161   101,161    |

| New York    19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,75 dgi 73                                                                                                                                                                                                    | ;91<br>B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Crection 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 dgt. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,75 Homersley tr. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 75 dgi. 71 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04,75   103                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ig.  -                                                                                    |                                                                                                                                                | ol Mex. 78 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 7,75 d                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5G 100,75                                                                                        | is dgl. 7                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 101,21                                                                  |                                                                                                         | währ für Übermit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 13.50   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.6   13.5   13.6   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.6   13.5   13.6   13.6   13.5   13.6   13.5   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.5   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6   13.6     | Aus                                                                                                                                                                                                            | York  4 1  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  50 5  5 | 3 8<br>13.675<br>136.675<br>136.75<br>15.75<br>15.175<br>15.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.175<br>17.17                                                                                                                                             | General Electric General Foods General Motors Cen I & E. Goodyscrifte Good Col. Golf O. Holisburton Howest Pocked Homestake Homestake I'm Motors I'm Motor | 6 8 54,075 59 57 44,75 44,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 72,75 7 | 3 6. 56,75 57,375 49,125 49,125 49,125 49,125 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40,75 40 | Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Stand Oil Calif Stand Oil Indiana Stange Techn. Superior Oil Tandy Taladyne Telex Corp. Tescoro Tesco | 6 L<br>31,00<br>40,425<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34,25<br>34, | 3. 8.<br>30.75<br>40.<br>32.75<br>34.30<br>9.50<br>7.75<br>20.725<br>31.125<br>31.125<br>31.25<br>27.50<br>35.75<br>35.75<br>27.50<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>35.75<br>3 | Hirom Widter Res. Hacison Boy Mag S Hashy OS Imparist Oil -A- Inland Not. Gos Inco Inter Ory Gos Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Los Minerola Mossey Farguson Mossey Farguson Mossey Farguson Mossey Farguson Mossey Farguson Moster Corp. Norrando Minerola Mossey Farguson Moster Corp. Norrando Minerola Mossey Farguson Moster Corp. Octobrood Petrol Ronger OS Revenus PropA Bio Algom Mines Royol Ba. of Con. Seeggram Shelt Gonodo Sherint Gordon Stelco -A TrancCdn. Pipeline | Geschiosen                                     | 3. 8.<br>24.<br>8.50<br>10.625<br>36.75<br>14.25<br>9.625<br>30.675<br>30.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675<br>4.675 | Free St. Geduid S General Electric Guinness Howeler Sidderley ICI. Ltd. Issperfol Group Lloyds Bank Loutho Morfas & Spencer Middand Bank Loutho Morfas & Spencer Middand Bank Loutho Morfas & Colman Sto Timo-Ziac Russensburg Plat. S Russensburg Woodworth Finesscool Times | 6.8. 32.75 200 32.75 200 32.75 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30                         | 3. 8.<br>32.50<br>206<br>152<br>447<br>582<br>145<br>454<br>145<br>145<br>146<br>210<br>342<br>210<br>343<br>218<br>574<br>887<br>875<br>470<br>871<br>470<br>871<br>470 | ACF Holding Amgest Amgest Amgest Alega Alega Alega Alega Alega Alega Ame Amero Bonk Berhal's Persent Bijensheri Liseus Sols Bredero Biltenshern Credit Lyonnois Bit Dessedux Fokter Gist Brocodes Ood-v. d. Grinten Hoppensyse Helmaken Bierbr. KUM Noti Donois Ned. Ned. Lloyd Grosey van Cermeren Positioned | 7. 8. 178. 178.5 99.3 515.4 55.5 156.4 55.4 65.4 67.1 1240.5 4133.5 1240.7 2106.9 27.2 48 | 175<br>114.5<br>10.3<br>154.5<br>154.5<br>154.5<br>177<br>475.4<br>485.5<br>144.5<br>124.5<br>179<br>279.2<br>179.2<br>179.2<br>179.2<br>179.2 | Alps: Bank of Tokyo Banyu Phoma Bridgestone Tire Canon Delika Kogyo Dolwo Bec. Dolwo Hosse Beal Foll Phoso Hissell Hosda Liagol Iron Konsel S. P. Koo Soop Xin Brawary Kontotsu Gulsoto Iron Massalvitt S. Ind Matsushitt H. I. Mitsushitt H. I. | 7. L.<br>2230<br>450<br>770                             | 4.8.<br>2270<br>460<br>781<br>610<br>1270<br>455<br>550<br>1880<br>1820<br>259<br>1470<br>352<br>1140 | Alussiase dgl. NA Bonk Leo Brown Boverl Cloo Gelgy leh. Cloo Gelgy Port, Beker. Wost Raker leh. Olobus Port, H. Le Boche 1/10 Holderbook Jocobb Sechard int borbs Sechard int Nessels Int. Oerfloor-Bührle Sendoz With Bondez int. Sechar Bentzessels Schw. Bontages. | 7. 8,<br>710<br>255<br>3450<br>1330<br>2340<br>1790<br>2330<br>610<br>655<br>9330<br>751<br>1770 | 6. 8.<br>718<br>3575<br>1370<br>2370<br>1800<br>2520 | Banco de Bibaco Banco Castrol Banco Dan, Cred. Banco Hap, Am, Benco Popular Banco de Vizzaya Cres Dragadon B Aguila Ban, del Zink Ban, Persoleon Fenix Fecas Hidroelectr, Esp. Bercharro S, E, A, Y, Seviliana de B. Teletorica Usion Bectrica Usion Bectrica Usion Bectrica Valleharmaso | 7. 8. 360 362 37. 256 346 346 347 345 52 145 52 145 52 77 77 65 881 75 96 | 360<br>362<br>372<br>258<br>344<br>348<br>413<br>50<br>165<br>270<br>197<br>147,5<br>450<br>468,5<br>74 | Air Liquide Alathorn Atlanti. Beghin-Soy BSN-Serv-Donone Corretour Coulo Medisermonia Fronc Petrol B BI-Aquitaine Gol. Latayette Hachette Imetel Latarge Loculrance Machines Bud Michelin Moërt-Hernnessy Moulinex L'Orlea Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Pennoraya Redio Techn. Radio Techn. | 2.8. 4. 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11           |
| matem Gro F, et   25.55   3.75   Polarod   15.75   17.55   Polarod   17.55   17.55 | Chase Manhanan Christor Chrorp Chrorp Ceros Toto Cala Codgre Comm Sarehire Control Sarehire Control Data Codgre Control Data Codgre Control Data Codgre Control Data Codgre Deta Artificat Data Data Artificat | 30,175<br>40,275<br>79,75<br>135,75<br>135,75<br>135,75<br>136,75<br>138,175<br>138,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38 625<br>79 50<br>33<br>25 627<br>27 62 75<br>27 62 75<br>28 625<br>30 75<br>31 75<br>31 75<br>31 75<br>32 75<br>32 75<br>33 75<br>34 75<br>35 75<br>37 75 | Merci & Co. Mernii (Anch Mesa Portoleum MGM (Film) M-masaria M Atopa Oil Monantio National Department Nati Semeconducto National Steel NCR Noveman Portan Warld Prige Pb-br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87.475<br>30 875<br>14.125<br>81.75<br>25.75<br>47.125<br>34.25<br>74.50<br>74.605<br>77.575<br>33.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,625<br>14,75<br>14,125<br>81,375<br>24,625<br>46,75<br>32,875<br>14,125<br>27,75<br>26,875<br>36,75<br>36,75<br>35,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Xarox Zenich Rodio Dow Jenes Index Stend. & Poers Miligeteilt von Miligeteilt von Miligeteilt von Miligeteilt von Miligeteilt von Miligeteilt von Altern Alte Bu. of Montreol Bt. of Montreol Bt. of Nova Scotla Bed Cort. Enterpr Bluesky Oil Bow Volley Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,50<br>1202,96<br>162,60<br>lerrili Lyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,125<br>27,375<br>1201,97<br>162,37<br>ch (Hbg.)<br>27,375<br>37,25<br>24,375<br>12,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westcoast Transar Index: TSE 300 Mitgetein von M  LOF  Anglo Am, Corp. 3 Anglo Am, Gold 3 Babcock Int. Barctoys Bank Beacham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erill Lynd                                     | 2303,30<br>h (Hbg.)                                                                                                                                                                                                  | Bestogf Brack Centrale Formitale C Erba Flot Flot Flot Franke A General Gruppe Legalt FI V2 Italicament Italicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. 8.<br>155<br>4010<br>2190<br>8210<br>4575<br>3540<br>3540<br>2500<br>47800<br>1045<br>1045 | 153<br>2750<br>2754<br>4335<br>3555<br>36<br>33490<br>2600<br>4797<br>46970                                                                                              | Rijn-Scheide<br>Robeco<br>Robico<br>Royal Dutch<br>Uniterer<br>Ver, Masch<br>Volker Stevin<br>Westland Utr, Hyp<br>Indext; AKP/CB\$                                                                                                                                                                            | 61<br>151,6<br>265,6<br>123,5<br>26,9<br>82                                               | 47.9<br>2,8<br>44.1<br>61,3<br>151,1<br>266<br>126<br>27<br>83                                                                                 | Picneer Ricoh Sonkyo Sonkyo Sonkyo Sonkyo Sonkyo Sonky Suantomo Bonk Suantomo Morine Takada Chem. Tafjin Takida Morine                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2810<br>979<br>797<br>520<br>1090<br>3540<br>920<br>390 | 1270<br>157<br>723<br>2870<br>978<br>808<br>5150<br>1150<br>408<br>745<br>349<br>408<br>1220<br>407   | Schw, Kredt<br>Schw, Rolcke, Inh.<br>Schw, Vollesb, Inh.<br>Siko: 8–<br>Sutzer Pertisio<br>Swissoir<br>del. NA.<br>Winterthur Ich.<br>Winterthur Pert.<br>20f. Vers. Inh.<br>Inst.: Schw. Kred.                                                                                                                                                                                                                       | 300,90                                                                                           | 2450<br>280<br>970<br>836<br>3273<br>2900<br>17075   | Chiner Light + P. Hongkeing Land Hongk, + Sin, Be, Hongk, Feleph, Hutch, Whampos<br>Jand, Metheson<br>Swine Poc. + A +<br>Wheelock + A +                                                                                                                                                  | 12,10<br>2,60<br>4,25<br>45,00<br>10,40<br>7,10<br>16,20<br>3,00          | 12.40<br>2.67<br>6.35                                                                                   | Redoute à Roubais<br>Schneider<br>Schneider<br>Sommer Allibert<br>Thomsen C. S. F<br>Using:<br>Index: INSEE                                                                                                                                                                                                                                    | 1021 10<br>1467 48<br>511 51<br>2 2,<br>- 10<br>1ney |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date Charactic Day Point Fastern Gas Fuel Tostman Sodos Estado Fastern Fastern Fastern Fastern Fastern Fastern Fastern Wheeler Fruehout GAS Corp Central Dynamics                                              | 51 575<br>43.57<br>15 525<br>15 525<br>136 75<br>130.375<br>116<br>144.375<br>10.75<br>10.75<br>17.625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51,375<br>42,375<br>23,75<br>23,75<br>24,75<br>39<br>50,50<br>18,75<br>16,375<br>41,875<br>11,50<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phile Morns Filtrion Polared Perine Computer Procter & Gambia RCA Ravion Reviold Rovies Forthwell Int Ravier Group Schlumbargar Soons Robbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,50<br>29,50<br>16,75<br>55,75<br>35,25<br>36,25<br>60,75<br>30,875<br>31,50<br>45,50<br>35,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12<br>28<br>17.75<br>55.375<br>34.875<br>38.625<br>61.50<br>30<br>30,50<br>45<br>34,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brunwick M. & Sm. Cdn. Imperial Br. Cdn. Pacific Ltd. Cdn. Pacif. Enterpr. Cominco Coresta Res. Denison Mines Dome Petroleum Domer Folcantridge Ltd. Great Lokes Forest Guif Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geschiosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,75<br>21,475<br>13,50<br>3,10<br>14,875<br>2,60<br>30,425<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B. A. T. Inclustries Br. Leyland British Retroloum Burmah Or. Codbury Schwegges Charter Cons. Cons. Geld. Fields Cons. Murchison Courtouids De Begers 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170<br>170<br>243<br>502<br>650<br>118<br>5,95 | 453<br>170<br>131<br>248<br>507<br>625<br>119<br>5,53                                                                                                                                                                | Mendeded<br>Mentedson<br>Otherti Vz.<br>dgl. St.<br>Presi SpA<br>Rincacente<br>RAS<br>S. A. I.<br>SIP<br>Snia Viscosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4645<br>5729<br>1810<br>461,25<br>48650<br>11900<br>1901<br>1744<br>2000                      | 1940<br>1163<br>4650<br>5735<br>1299<br>458,75<br>46250<br>11800<br>1881<br>1720<br>2030                                                                                 | Gösser-Braueral<br>Länderbank Vz.<br>Oster: Brau AG<br>Perimonaer<br>Reininghaus<br>Schwechater Br.<br>Semperit<br>Stayr-Oalmier-P.<br>Univerzale Hoch Tie                                                                                                                                                     | 325<br>206<br>391<br>347<br>405<br>150<br>-<br>137<br>212                                 | 206<br>500<br>348<br>400<br>154<br>                                                                                                            | Kope Den Dánele Bank Jyste Bank Kopenh, Handelst Nova Industri Privatboriten Ostarlot, Komp. Don, Sultantabr, For, Brygarier St.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256<br>515<br>163<br>2405<br>274<br>196                 | 260<br>520<br>267<br>2990<br>227<br>197<br>665<br>980                                                 | Brize, Lambert<br>Coctarfill Ougrée<br>Ebes<br>Gevaurt,<br>Kredithank<br>Pètrofina<br>Soc. Gén, d. Beig.<br>Sofina<br>Solvay<br>UCB                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2505<br>244<br>2650<br>3265<br>6750<br>1755<br>6340<br>3825<br>4700                              | 2525<br>264<br>2750<br>3220                          | Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bk. of Sing. Froser + Neove Mat. Banking Not. Iron OCBC Sine Darby                                                                                                                                                                                         | 5,68<br>3,72                                                              | 3,44<br>3,76<br>8,95<br>4,20<br>7,92<br>9,30<br>5,50<br>10,60<br>7,51<br>3,88<br>5,50                   | Metals Expl<br>Mind-Holdings<br>Myer Exponent<br>North Broken HR<br>Calzyridge<br>Pelso Wallsend<br>Poseidon<br>Thomas Not. Tr.<br>Waltons Bond<br>Wasten Males                                                                                                                                                                                | 5,32<br>5,34<br>0,45<br>2,85<br>1,95<br>2,35<br>0,85 |

| Optionshandel                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|
| Frankfurt: 7. 8 84: 1037 Optionep = 55 450 (59 300) Aktien.        |
| davon 236 Verkaufscotlonen: = 13 650 Aktien Kaufontie-             |
| men: AEG 10-85-13, 10-90.RD, 10-95/4.9, 10-0106-3, 1-80/20         |
| 1-95.8, 1-100-5, 4-85/19.8, 4-90/19, 4-95/11, 4-100-8, BASF 10-    |
| 150/12, 10-160-5,4, 10-163/3,3, 1-169/7,6, 1-170/4, 4-160/13,      |
| 4-170 7,4, 4-180-3,6, Bayer 10-150/19, 10-160/9,6, 10-170/5.       |
| 10-180: 1,9, 1-173/8, 1-190/4 8, 4-150/22,8, 4-160/15,15, 4-180/6, |
| 4-190/3,5, Bekula 10-05/1,5, 1-05/3,5, BMW 1-390/15,7, 1-410/      |
| 8.4. Commerzbank 10-160:3. 10-170/2, 1-150/9.2. 1-160/5,35,        |
| 1-170/3, 4-150/13, 4-160/8, 4-170/4,9, Cont. 10-120/5, 1-110/      |
| 12, 1-130/3, Daimler 10-550/19, 10-560/13.4, 1-550/35, 1-560/      |
| 25. Dr. Babcock St. 1-150/8, 4-150/10, Deutsche Bank 10-           |
| 340-9, 10-350-6, 1-330-19.6, 1-350/13.5, 1-370-4, 4-350/5,         |
| 4-370/7.9 Dresdner Bank 10-130/65, 10-160/4, 1-150/12,             |
| 1-160/8, 1-170/3,1, 4-150/16.9, 4-160/7,1, 4-170/4.d, Hoechst      |
| 10-160/12, 10-170.54, 10-180/24, 1-170/9.2, 1-180/5, 4-180/18,     |
| 4-170/15, 4-180-7,5, Hoearh 10-90/8, 10-95/4,1, 10-100/3,4,        |
| 1-72-73.9. 1-10/6, 1-110/3.3. 4-05/10/8, 4-100/7.9, 4-110/5.       |
| Khickner 10-50/11.5, 10-60/26, 1-53/8, 1-60-46, 1-63/23,           |
| 4-55/12.6. 4-65-4,6, Lufthama St 10-136,5/18.6, 10-160/5.6,        |
| 1-140/22, 1-160/3, Lufthansa Vz. 10-160/4, 1-160/10, Man-          |
| nesmann 10-140-6, 10-150/24, 1-140/10.5, 1-150/4,8, 4-140/         |
| 12.6, 4-150/7.5, RWE St. 1-160/3, Schering 10-350/11.4, 1-350/     |
| 11.4, 1-130/15, Kall + Salz 10-210/16, 1-210/13, Siemens 10-       |
| 370/21, 19-380/15.2, 10-380/8, 10-400/6, 1-360/40, 1-38/25,        |
| 1-390/19, 1-400/10.5, 1-410/6, 4-410/10, Thyssen 10-70/1,4,        |
| 10-79/54, 1-75/54, 1-80/34, 4-80/7,9, 4-85/25, Veba 10-170/        |
| 4.1 [-170/8,4, 1-180/3,1, VW 10-180/70.8, 10-170/12, 10-180/7,     |
| 18-190/3.4, 1-190/11, 1-190/7.5, 1-200/4.35, 4-170/24, 4-200/7,    |

| 330/18, 1-330/28, Phil<br>Dutch 10-130/6,5, 1-<br>110/9, 1-120/8, Xerox<br>nostlemen: AEG 10-4     | 130/7,6, 1-140/4<br>10-110/4, 1-100                   | , <b>4-130/9</b> ,2, S<br>/12, I-110/7,2     | Perkent                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-90/4, 1-95/6, 1-190/,<br>10-160/6, Bayer 1-16/<br>11.4, 4-350/6.4, 4-360/                        | 12, 4-90/5,4, 4-9<br>1/3,5, BMW 10-3<br>12, Commersbe | 5/7.4. BASF<br>150/1,5, 10-37<br>ak 10-140/1 | 10-150/1,2,<br>18/5, 1-379/<br>10-150/6.6. |
| 4-140/5, Conti 10-120<br>3.1, 4-120/7,5, Deimle<br>1-358/28, Dresdoer<br>1-270/28, Koechst 1-      | r 1-510/7,1, De<br>Bank 1-140/2,1<br>160/2,5, Eloesch | utsche Bank<br>1, 1-150/5.4,<br>10-90/2, Ka  | Harpmer<br>rstedi 10-                      |
| 230/5, Kauthof 4-200<br>10-158.5/2,5, 1-150/5,4<br>1-360/4, 1-370/4,5, 1-<br>70/1, 10-93/22,5, Vel | l, MAN 10-140/<br>380/10, 1-380/17<br>52 1-170/5/4. V | 3,7, Slomen<br>, 4-370/9, 17<br>W 10-170/3,  | 1-350/2,6,<br>nyssen 10-<br>2, 1-170/7,    |
| Chrysler 10-80/3,3, 1-4-80/6,6, 4-85/9,4, IB<br>17.4, 4-220/24, 4-230<br>Dutch 1-130/3,5, Spen     | M 1-230/13, 1-3<br>1/30. Norsk Hi                     | 340/17,2, LH                                 | ton 4-210/                                 |
| Euro-Geldn<br>Niedrigst- und Hi<br>ken am 7, 8.: Redak                                             | öchstkurse im                                         | Handel un                                    | iter Ban-                                  |
|                                                                                                    | US-S                                                  | DM                                           | sîr                                        |
| 1 Monat                                                                                            | 11%-11%                                               |                                              | 41/2-41/2                                  |
| 3 Monate                                                                                           | 11%-12%                                               | 5%-6                                         | 415-4%                                     |
| 6 Monate                                                                                           | 12 -12%                                               | 84-64                                        | 444-5                                      |
| 12 Monate                                                                                          | 12%-12%                                               | 61/2-67/4                                    | 4%-5%                                      |
| Mitgeteik von: D                                                                                   | culsche Ba <u>nk</u>                                  | Compagni                                     | e Finan-                                   |
| cière Luxembours.                                                                                  | Luxembourn                                            |                                              |                                            |

| . 38                                                                                  | 1 36                                                                                                                     | ' tndex                                                                                                                          |                                | 127,90                                                                       | ' 211,97                                                             | . 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Gold<br>In Fran                                                                       | kfurt w                                                                                                                  | zen<br>urden am 7.<br>annt (in Di                                                                                                | . August<br>M):                | folgend                                                                      | e Gold-                                                              |      |
|                                                                                       | Geset                                                                                                                    | ziiche Zahl                                                                                                                      | ungamiti                       | el")                                                                         |                                                                      |      |
| 1 f Sove<br>1 f Sove<br>20 belgis<br>10 Rubel<br>2 südaf<br>Krüge<br>Maple            | oller (Incoller (Incoller (III)<br>oller (III)<br>ereign El<br>che Fran<br>I Tscherr<br>rikanischer<br>rikanischer Rand, | perty)<br>t<br>izabeth II.<br>aken<br>vonez<br>se Rand<br>neu                                                                    |                                | 1440.00                                                                      | 289,56<br>282,72<br>231,42<br>307,80<br>307,80<br>1208,40<br>1208,40 |      |
| LAM                                                                                   | Noble M                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                |                                                                              | 1140100                                                              |      |
|                                                                                       |                                                                                                                          | Kurs geset                                                                                                                       | rie mun                        |                                                                              | 019 50                                                               |      |
| 20 franz.<br>100 österr<br>20 österr<br>10 österr<br>4 österr<br>1 österr<br>*) Vecks | Franker<br>Franker<br>Kroner<br>Kroner<br>Kroner<br>Dukate<br>Dukate<br>af inkl                                          | cen "Vrenei<br>n "Napoléon<br>n (Neuprägu<br>n (Neuprägu<br>n (Neuprägu<br>n (Neupräg<br>m (Neupräg<br>14 % Mehrwi<br>7 % Mehrwi | org)  mg)  mg)  mg)  vertsteue | 251,00<br>184,00<br>184,00<br>945,00<br>187,00<br>101,00<br>438,00<br>105,00 |                                                                      | -    |
|                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                |                                                                              |                                                                      |      |

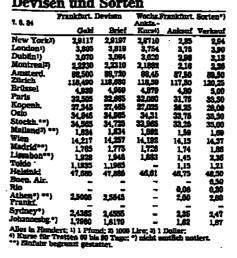





# Lidschlag zum Sieg

cuch - Wer mal seine farbenübersprühte Retina ausschaltet und den olympischen Bildern den Weg zum Großhirn freigibt, dem fällt ein: Eigentlich waren es drei Dinge, die ihn magisch berührten. Erstens das Feuer, wie es über einen Kontinent gejagt war, gewissermaßen das Land der Griechen mit der Fackel suchend, dann, zweitens, das Wasser, blau und wogend, zerwühlt von den Schwimmequipen, und dann, drittens, die lebendigen Tiere, Pferde, leibhaftige Pferde. Mit dem Feuer und dem Wasser und den Pferden war in der Welt der Sekundenbruchteile ein Stück orphischer Ursubstanz vertreten.

Freilich ersetzt keine Magie die Spannung der einander jagenden Räder, die auf Tausenden von Reißbrettern millimikrongenau in den errechneten Fahrtwind eingepaßt wurden, freilich hilft kein Urgesang über das fehlende Sekundenhundertstel hinweg, aber was bleibt, ist nicht quantifizierbar: Eine Sekunde wird einen Lidschlag nach dem Sieg wieder eine Sekunde, der sechzigste Teil einer Minute, abgeleitet von der Drehung der Erde um sich

Hoppla, da wir hier so munter drauflos philosophieren, fällt uns zum Wasser und dem Feuer und dem Pferd noch das Gold ein, nach dem alle die jungen Mädchen und Manner aus sind und das für sie mehr Wert hat, als es der Unzenpreis der Börsen ausweist. Das Gold ist mit der Magie des Außergewöhnlichen verbunden. Man muß da bis auf das Jahr 476 v. Chr. zurückgehen, sang doch da der Olympia-Poet Pindar einem gewissen Hieron von Syrakus und dessen getrenem Pferde seine olympische Ode (Nr. 1):

"Das Beste ist das Wasser, und das Gold / Wie brennendes Feuer in der Nacht/Strahlt es hervor aus großmännlichem Reichtum/... keinen Wettkampf, der besser wäre/Als Olympia, laß uns prei-sen./Von dorther wird das vielgesungene Feierlied / Dem Sinnen der Weisen umgeworfen . . . "

Fest in Hellbrunn

Auchausan fige!

# Ein Kuckuck auf der Felsenbühne

V on christlicher Armut und Ent-haltsamkeit hat der Fürst-Erzbischof Marcus Sitticus, Graf von Hohenems in Salzburg, offenbar nicht viel gehalten. Er ließ hingegen ein viele Hektar umfassendes Areal nahe der Stadt mit einer übermannshohen Mauer umgeben, dort von dem italienischen Baukünstler Santono Solari ein Schloß errichten und dazu die in ihrer Art bis beute unübertroffenen Wasserspiele von Hellbrunn zu fürstlicher Erlustigung ins Leben rufen. Inmitten des Parks auf einem mächtigen Hiigel wurde eine Bühne aus dem Felsen gehauen – das erste Freilichttheater diesseits der Alpen, Hier wurde dann 1617 die erste Öper in nördlichen Landen aufgeführt.

Das alljährlich den "Salzburger Festspielen" angegliederte "Fest in Hellbrunn" setzt in diesem wohlbewahrten barocken Rahmen die Tradition fort, als unter den künstlerischen Genüssen, die hier bei gutem Wetter angeboten werden (man weiß, das Wetter in Salzburg ist nicht eitel, es verzieht sofort das Gesicht, wenn man's schön findet), auch eine bemerkenswerte Uraufführung auf der Felsenbühne gebracht wurde: "Wolkenkuckucksheim" von Karl Kraus, Eine Travestie zu den "Vogeln" des Aristophanes - beileibe aber keine Parodie -, zu der sich der Wiener Satiriker durch seinen theatralisch begabteren Vorgänger und vielleicht auch durch die Übersetzung des heute als Sprachkünstler kaum mehr gewürdigten Friedrich Rückert angeregt ge-

Oscar Fritz Schuh, einer der Wiederentdecker von Hellbrunn, hat das Stück reizend inszeniert. Aus Felsenhöhlen und dunklen Fensterlöchern tauchen bunt schnatternde Vogelgestalten, langschnäbelig und vom Esprit des Autors zeitkritisch aufgemascherit, empor und lassen am Ende nach einem mit viel Geböller verlorenen Krieg die Erkenntnis zu: "Da gibt es nichts, als Haltung zu bewahren, das Spiel ist aus, wir schreiben Memoiren." Weshalb das mit allerhand Bonmots gespickte Stück nicht. zu Lebzeiten von Kraus aufgeführt worden ist? Man weiß es nicht. Und man schiebt dem jetzigen Erwecker und Regisseur neidios em großes Verdienst in den Schuh.

Die Vorführung ist nur eine der vielen Hellbrunner Darbietungen, die von Konzerten, kleinen Opern, Reiterspielen bis zu Feuerzauber und Serenaden in dieser imwiederbringlichen Parklandschaff reichen Man verbringt hier einen heiteren Nachmittag und Abend, Alle Welt und auch die Sonne lacht - tut sie's nicht. wird die Veranstaltung in das von einem anderen, ebenso generösen Fürsten im geistlichen Kleid errichteGeburtsstätte der modernen Malerei: Besuch im Münter-Haus in Murnau

# Der blaue Reiter auf Jagd

Cabriele-Münter-Haus?", "Kan-dinsky?" - die Jungen auf der von Blumen, Tupfen, Kreisen und Murnauer Hauptstraße schütteln den Kopf, verneinen entschlossen: Nie gehört". Nur eine alte Frau weiß Bescheid: "Sie meinen die Russen-Villa!" Dann fügt sie mitleidsvoll hinzu, "aber die san schon lange tot".

Warmgelb prangt das Haus in der hellen Sonne über dem Hang, auch heute noch Ruhe und Behaglichkeit ausstrahlend. Ein Haus im Goldenen Schnitt, mit wohlgestalteten Proportionen selbst in seinem tief heruntergezogenen Giebeldach und seinen grünen Balkongittern. Ein harmonischer Fremdkörper zwischen all den gerasterten Neubauten, die ringsum aufschießen. An diesem hellen Föhntag mit sei-

nem tiefblauen Himmel über dem Voralpenland riecht es hier nach Kindheit und Sommer. An der Sonnenseite des Hauses verspürt man flirrende Wärme wie vom Mittelmeer. Dieses Haus, in der Kottmüller-Allee 6, erwarb Gabriele Münter im Jahre 1909 auf Drängen von Kandinsky. Murnau diesen oberbayerischen Marktflecken, 69 Kilometer von München entfernt, entdeckten Kandinsky und die Münter per Zufall. In ihrem Tagebuch notiert die Künstlerin dieses Ereignis kurz und lakonisch: Murnau hatten wir auf einem Ausflug gesehen und an Jawlensky und Werefkin empfohlen, die uns im Herbst auch hinriefen. Wir wohnten im Griesbräu, und es gefiel uns sehr..." Und zum Umzug heißt es gewissenhaft: "Dann zogen wir zu Xaver Streidl in die neu gebaute Villa, in die sich Kandinsky auf den ersten Blick verliebt hatte. Dieser Liebe ist er treu geblieben. Es gab hin und her Überlegen, er bearbeitete mich etwas, und im Spätsommer war die Villa gekauft von Frl. G. Münter."

Gleich beim Betreten des Hauses sticht das bunt bemalte Treppengeländer ins Auge: ein Reiterfries wirvon Blumen, Tupfen, Kreisen und Sonnen. Auch die einzelnen Geländerstäbe sind bunt bemalt. Hier, in diesem Murnauer Haus, ließen sich die beiden Künstler im Verein mit ihren Malerkollegen Alexei Jawlensky und Marianne Werefkin beflügeln, endgültig mit herkömmlichen Darstellungsweisen zu brechen, ihre Kunst revolutionär zu erneuern.

Hier, wo sie auf die lebendigen Traditionen der bayerischen Volkskunst stießen, wo sie von der Schönheit die-ser bayerischen Landschaft in Bann geschlagen wurden, vollzog sich die tiefgreifende Zäsur ihrer Formenund Farbensprache. Über diese gemeinsame Studienzeit notiert die emsige Münter: "Ich habe da nach einer kurzen Zeit der Qual einen großen Sprung gemacht - von Natur abmalen - mehr oder weniger impressionistisch zum Fühlen des Inhaltes zum Abstrahieren, zum Geben eines Extraktes. Es war eine schöne, interessante, freudige Arbeitszeit mit viel Gesprächen über Kunst..."

Die Hauptattraktion dieses Hauses sind auch heute noch die beiden oberen, ineinandergehenden Räume: das Atelier und der Schlafraum. Rotbemalt der Sekretär, die Truhe, das Regal. Bunt, mal mit Märchenszenerien, mal mit Blumenmustern. Über dem Bett eine Madonna. Relikte, herübergerettete Gegenstände, die von der neuen malerischen Umsetzung der

Nichts scheint verändert. Man könnte glauben, gleich kämen Kan-dinsky und die Münter wieder durch die Tür herein und nähmen ihre Malerei wieder auf. Die Staffelei mit dem halbvollendeten Bild, im Regal Viktor von Scheffels Werke, neben Fontane und den Bänden vom Kunstwart. Im Schaukelstuhl noch das Kissen mit Jugendstil-Gestalten. Eine gemeinsame Arbeit: von ihm entworfen, von ihr gestickt. Auch der winzi-

den Kandinsky bemalte und zu dem die Münter bemerkte: "Mein Toilettenschränkehen hat Kandinsky bemalt, zart und humoristisch. Am mittleren Fach rennen ein 'blauer Reiter' und eine dunkle Reiterin. Er wendet sich um nach ihr und winkt, und sie rennt, was sie kann - manchmal hat mich dieser Scherz geärgert, weil er unwahr ist – denn er wandte sich nie um und sagte nie "komm mit".

An den Wänden Bilder und Graphiken von ihr, im Glasschrank ihre esammelten Schätze: Ikonen, Votivbilder, Kleinplastiken. Hell sind die Zimmer, eine Fülle von Licht flutet hinein. Und dann tritt man ans Fenster und schaut hinaus weit über die Dächer von Murnau. Der Blick schweift weiter über das Murnauer Moos, das Loisachtal hin zu den Bergen – Herzogstand, Heimgarten, die scharf zackig den Horizont begren-

Hier, an diesem Fenster sah Kandinsky täglich die Sonne aufgehen, das Land überglänzen und beim Nie-dergehen in rötlichen Abendschein einhüllen. Und nur hier konnte er zu seiner farbexplodierenden Expressivität finden, mir durch diesen Blick jene glühenden, stark konturierten Farbflächen ersinnen.

Hier, in diesem Ausblick liegt das Geheimnis, das Kandinsky so konse-quent seinen Schritt ins Neuland der Åbstraktion wagen ließ. Indem er urplötzlich erfuhr, daß Gegenständlichkeit seinen Bildern schadet und daß die Farbe allein und nur aus sich heraus Kraft genug hat, zu sein, zu existieren. Von diesem Ausblick ist zu verstehen, daß seine Optik von da an zeichenhafter wurde: Häuser und Türme zu Rechtecken, Kuppeln zu abgeplätteten Kreisen.

Der Blick geht zurück ins Zimmer, fällt auf die Fotografien, die eine strahlende junge Frau und einen schönen stolzen Mann in bayerischer Kleidung bei der Gartenarbeit zeigen: Kandinsky und die Münter in ihrer glücklichsten Zeit. – 1914 ist die Idylle zu Ende. Erst 1931 kehrt Gabriele Münter nach Murnau zurück. Als die braunen Machthaber 1937 mit dem Verbrennen moderner Kunst drohen, da entschließt sie sich, Kandinskys Bilder in ihrem Murnauer Keller ein-

An ihrem 70. Geburtstag macht sie diese Werke der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München zum Geschenk mit den Worten: "Ich habe zu Kandinsky gehalten. Ich gab mir neben ihm keinen Wert. Er war ein heiliger Mensch. Alle, die von seinen Anregungen lebten, vergaßen und Darum wollte ich, daß sein Werk zusammenbleibt. Er bewunderte meine Bescheidenheit." (Das Museum im Munter-Haus ist jeweils mittwochs, samstags und sonntags zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet; Katalog 8 Mark.)

ROSE-MARIE BORNGÄSSER



# Fernöstliche Himmelfahrt im Baß

In Hitzacker wird die Ordnung der Klänge und Rhythmen nicht aus den Angeln gehoben, auch wenn im zweiten Teil der diesjährigen Sommerlichen Musiktage (vergl. WELT v. 2. 8.) die Uraufführungen der beim 6. Internationalen Kompositionswettbewerb für Kammermusik mit Preisen bedachten Werke anstanden gleichsam als sinnvoller Kontraounkt zum klassisch-romantisch-barocken Schwerpunkt der Konzertwoche

Unter 59 eingereichten Partituren hatte die Jury vier ausgewählt. Drei von ihnen unterziehen das kompositorische Material strenger, klinischer Behandlung. Mit raffinierter Lust inszenieren sie den Klang. Im Trio für Viola, Violoncello und Kontrabaß "Soeng-chon" ("Himmelfahrt der Seele") des Koreaners Kyu-Tae-Kim (geboren 1954) bleibt es bei höflicher Befragung des Materials. Dessen Details werden unter der Lupe seziert, aber die Musik bleibt, zur Komposition zusammengefügt, seltsam unentschieden. Es hapert am Talent.

Des Italieners Andrea Mannucci (geboren 1960) Trio für Flöte, Violine und Klavier arbeitet unruhig, fast hysterisch mit kleinen Formpartikeln, ohne mehr zu erreichen. Da ist der Englänger Keith Gifford (geboren 1955) aus anderem, härterem Holz geschnitzt. Sein Streichquartett gibt sich ungleich schlüssiger, läßt in durchorganisierten Strukturen melodisches feeling hören.

Gegen solche halb spielerischen, halb verzweifelten Versuche, die Schichten des Klanges, die Vielfalt rhythmischer Modelle noch einmal in den Griff zu bekommen, baut der Amerikaner Gelon Hann Doswell (geboren 1952) in seinen "Landscape" betitelten Liedern für Sopran, Oboe, Klarinette, Horn, Harfe und Violoncello mit Webern abgehörten Intervallsprüngen eine verästelte Form. in der der schöne Klang dauernd in Gefahr schwebt, zu kunstgewerblicher Anāmie zu erbleichen. Das Resultat bleibt ein schwacher Aufguß des genialen Originals. Dietburg Spohr (Sopran) und verschiedene Gruppen junger Instrumentalisten waren den Produktionen auf dem Prüfstand beredte

Das Publikum hat in Hitzacker das Recht, sein Votum für das Werk seiner Wahl abzugeben. Das Verfahren gebärdet sich demokratisch, entartet aber zur Wunschkonzert-Abstimmung. Diesmal lagen die Zuhörer richtig: Ihre Gunst traf Keith Giffords Streichquartett. Mit zwei Stimmen Abstand folgte dann sogleich - gefälliger Eklektizismus hat's am leichtesten - Doswells Webern-Verschnitt. Die Jury (die Komponisten Nikolaus A. Huber, Giselher Klebe, Diether de Motte) machte es sich nicht so leicht: Sie vergab keine Noten, be-

wertete die Komponisten gleich. Drei junge Streichquartette gaben Hitzacker blütenweiße Visitenkarten ab: Das polnische Varsovia Quartett, dem Boccerinis Leichtgewicht wie Moniuszkos und Dvoraks Musikantentemperament nur eicher Musikalität abverlangten; das Wiener Franz-Schubert-Quartett, das seines Namenspatrons d-Moll-Quartett ("Der Tod und das Mädchen") und Brahms' B-Dur-Quartett mit so seidenweichem wie intensiv-kraftvollem Klang und einer Musikalität spielte, die das Spontane bruchlos ins Kalkül integrierte; schließlich das blutiunge deutsche Auryn-Quartett. das mit Lutoslawskis rigorosem, alle Klischees sprengendem und die Klangaufsplitterung bis zum Exzeß treibendem Streichquartett (1954) ein glänzendes Beispiel für die hohe Kunst des Spiels auf 16 Saiten gab.

te, klangsensibel und hochmusikalisch spielende Polnische Kammer philharmonie Danzig (Janiewicz, Tschaikowsky) - Hitzacker machte seinem Ruf als Sprungbrett für junge Talente, als Forum für unbekannte, vergessene und neue Literatur Ehre.

singen läßt. Man glaubt ihm aufs Wort schwört auf Shetler - und auf Hitzacker. HANS-OTTO SPINGEL



Zärtliche Heiligenbilder: Dosso Dossis "Heilige Familie", aus der Londo

London zeigt Werke der Malerschule von Ferrara

# Frau Borgias Blondhaar

In den Adern des Hauses Hannover Lund auch der englischen Königs-familie kreist noch das Blut der d'Estes, doch ihr Geschlecht selbst ist längst ausgestorben. Ihre Stadt Ferrara ist wie kaum ein zweiter Ort in Italien durch Erdbeben, Plünderungen und Kriege beraubt und zerstört worden. Kunstschätze, die einst ihre Paläste und Kirchen füllten, sind heute in alle Welt zerstreut.

So bietet selbst für den Italien-Kenner die klassischste und gewiß eine der schönsten Ausstellungen im sommerlichen London eine Entdeckung. Sie zeigt Bilder der Schule von Ferrara aus der Epoche der Renaissance und des Barock. Und sie wirft dabei auch einen Blick auf das historische Ferrara, als es noch blühte.

Zusammengebracht hat diesen Überblick die Privatgalerie Matthiesen. In einer spontanen Parforcetour gelang es ihr, aus internationalen Sammlungen 92 Objekte zu versamauch einige Skulpturen, Miniaturen, Elfenbeinarbeiten und Medaillen, die - und das erhöht den Charme dieser Begegnung - sich ganz selbstverständlich zu dem Kabinett einer privaten Kollektion fügen.

Sie illustrieren die Höhepunkte eines Hofes, der zu den prachtvollsten Italiens gehörte. Da ist das Profil des Herzogs Borso, der die Kunstkammern füllte und sich hier, in Samt und Seide gewandet, mit seinem Favoriten auf dauerhaften Fresken verewigen ließ. Da fehlt auch nicht das Porträt der notorisch berüchtigten Papst-Tochter Lucrezia Borgia, die in Ferrara an der Seite ihres dritten und letzten - Ehemannes Alfonso residierte. Ihre blonde Haarflut wurde von den Ferraresen mit der Kreation eines Nudelgerichtes gefeiert, das auch heute noch serviert wird.

Diese Bilder schmückten eine Stadt, deren Fürsten bedeutende Poeten und Musiker beherbergten, Kunstwerke im Wettstreit mit den Medici, mit den Gonzagas von den berühmtesten Künstlern bestellten und ihre Geschichte mit prächtigen Festen, Verwandtenmorden und einer Schar illegitimer Nachfolger schrieben. Kurz: Sie mochten ihren mächtigen Rivalen in Florenz, in Mailand oder Mantua in nichts nachste-

Diese Bilder sind aber auch Zeugen des fast beispiellosen Nieder-

jedes Gebäude durch Erdbeben in Trümmer gelegt worden. Kaum war die Stadt notdurftig wiederaufgebaut, als Ende des 16. Jahrhunderts die Armee des Papstes einmarschierte. Die d'Estes hatten keinen Erben in direkter Linie und so dem Heiligen Stuhl willkommene Gelegenheit geboten, die Stadt für sich zu beanspruchen. Während der Hof nach Modena wechselte, residierten hier die Kardinäle. Die heiligen Männer ließen ungezählte Originale durch Kopien ersetzen und in ihren römischen Palästen verschwinden, ganze Stadtteile abreißen und mit Kirchen und Klöstern wieder füllen.

Einen seiner schlimmsten Kunstverluste erlitt Ferrara aber in Dresden. Um eine Finanzschuld zu begleichen, hatte Herzog Francesco August dem Starken 100 Meisterwerke überlassen. Als sie 1945 aus dem Zwinger abtransportiert wurden, um vor den Fliegerangriffen in Sicherheit gebracht zu werden, wurden sie von einer Bombe getroffen und restlos

Sichtlich - so zeigen die Bilder der jetzigen Londoner Schau - lernten Ferraras Künstler im Spennungsfeld der Meister von Florenz, Venedig oder Rom. Einige erwiesen sich dabei als geschickte Nachahmer, einige als liebenswürdige Maler von leicht provinziellem Anstrich, einige aber auch profilierten sich als höchst originelle Meister mit unverwechselbarer Handschrift. Dazu gehört Cosimo Tu-ra mit seinen Bildern, expressiven Gesichten, wie aus leuchtendem Metall gestanzten Gewändern und dramatisch verkürzten Perspektiven. Dazu gehören auch die Bilder des Meisters Dosso Dossi.

Diese Bilder bilden das Herzstück der Ausstellung. Ihre weichen, zärtlichen Heiligenszenen, zwischen die sich manchmal auch eine Venus mit Cupido schleicht, ihre Farben von orientialischer Intensität und einer flimmernden, feuchtigkeitsgesättigten Atmosphäre verleihen auch dem Namen der Stadt Ferrara wieder Leuchtkraft. Wem so der Blick für dieses Kapitel italienischer Kunst und Geschichte geschärft wurde, kann übrigens gleich um die Ecke, in der Nationalgalerie, die umfassendste Sammlung von Bildern aus Ferrara weiterstudieren, die sich heute noch in einer öffentlichen Sammlung befindet. (Die Ausstellung dauert bis gangs einer Stadt. Bereits 1570 war zum 15. August.) HEIDI BÜRKILIN

## Der Filmproduzent Dino de Laurentiis wird 65

# Hollywoods Großmogul

Gewöhnlich bleiben die Filmpro-und wandte sich der Produktionsar-beit zu. Mit zwanzig machte er bereits unbekannt. Nicht so der gebürtige Neapolitaner Dino de Laurentiis. Selbst seine schärfsten Spötter billigen ihm ungewöhnliches Talent zu. Laurentiis hat einen untrüglichen Instinkt für das, was die Kinokassen klingeln läßt. Das Produzieren von Filmen betrachtet er denn auch als reines Erwerbsgeschäft. Ganz offen gibt er zu: "Ich produziere, was dem Publikum gefällt." Sein autokratisches Selbstverständnis ist sein Erfolgsrezept. Von keiner Filmgesellschaft läßt er sich befehlen, was er zu

Am 8. August 1919 wurde er in Torre Annunziata bei Neapel als Sohn eines Spaghetti-Fabrikanten geboren. Nach Gymnasium und Handelsschule ging er 1937 nach Rom, um sich als Schauspieler ausbilden zu lassen. Bald erkannte er, daß seine organisatorische Begabung sein geringes mimisches Talent bei weitem übertraf. beit zu. Mit zwanzig machte er bereits seinen ersten eigenen Film. In der Folgezeit produzierte er teils allein, teils mit Carlo Ponti zusammen, Laurentiis verpflichtete renommierte Regisseure wie Fellini und trug mit eigenen Filmen zum steigenden Renommé des italienischen Neo-Realismus bei. Dann aber kehrte er Italien den Rücken, wegen der "politischen Lage, der Inflation und der ewigen Hetze nach Kapital".

1973 verkaufte er seine italienischen Studios und emigrierte in die USA. Er wurde der "große Herrscher Hollywoods". Hier verlegte sich der Filmmogul, der früher historische Themen bevorzugte ("Die Bibel"), auf zeitgemäße Probleme. Er stellte sein Geld für Agententhriller wie \_Die Tage des Kondors" und Kriminalfilme wie "Serpico" zur Verfügung, Heute wird Dino de Laurentiis, der letzte der großen, unabhängigen Produzenten 65 Jahre alt. JULIA NÖLDEKE

# **JOURNAL**

Suche nach Modiglianis Skulpturen geht weiter

Die Suche nach Modigliani-Skulpturen im Hafenkanal von Livomo geht weiter. Der Stadtrat des Geburtsortes von Amadeo Modigliani bewilligte jetzt das notwendige Geld für die Fortsetzung der Arbeiten, die am 24. Juli zwei in Stein gehauene Frauenköpfe zu Tage gefördert hatten, die wahrscheinlich von dem 1920 gestorbenen Künstler stammen. Nach bislang noch unsicherer Überlieferung warf Modigliani 1909 mehrere Skulpturen aus Zorn über den Spott seiner Mitbürger in den Kanal.

### Neuauflage sämtlicher Corneille-Dramen

Das gesamte dramatische Werk des französischen Bühnendichters Pierre Corneille gibt die Universität von Corneilles Geburtsstadt Rouen zum 300. Todestag des Schriftstellers heraus. Die Ausgabe soll sechs Bände umfassen, die zwischen September 1984 und Dezember 1985 auf den Markt kommen. Nach Meinung des mit dem Verlagsvorhaben be-faßten Professors Alain Niderst gab es bisher keine befriedigende Aus-gabe der Corneille-Dramen

### Pariser Premiere für Ballifs Dracula

AFP, Paris Eine Dracula-Oper von Claude Ballif wird am 19. und 20. September im Rahmen des Pariser Sommerfestivals uraufgeführt. Die "nächtliche Tragödie" mit dem Originaltitel "Dracoula" hat ihre Premiere im Theatre de Paris. Die Musik bezeichnet der Komponist selbst als "eine Folge widerlicher Nocturnes, ironischer Scherzi und grotesker Farandolen". Der 60jährige Ballif steht im Mittelpunkt der diesjährigen, 19. Ausgabe des Sommerfestivals, das bis 22. September

### Bad Grund eröffnet neues Uhrenmuseum

jn, Bad Grund Ein Uhrenmuseum öffnet am 11. August seine Pforten im Harzer Heilbad Bad Grund. Das Museum wird eine der umfangreichsten Privatsammlungen Deutschlands mit alten Uhren enthalten. Neben seltenen Wand-, Stand- und Kaminuhren aus vielen Ländern zeigt es eine umfangreiche Repräsentation alter Turmuhren. Alle Exponate sind restauriert und gangbar gemacht worteressanten Einblick in die hochentwickelte Handwerkskunst der Uhrmacher vergangener Jahrhunderte.

### Römischer Tempel auf den Golanhöhen

AFP. Tel Aviv Einen römischen Tempel haben Archäologen der israelischen Bar-Ilan-Universität in Neveh Ativ auf den von Israel gehaltenen Golanhöhen ausgegraben. Bei weiteren Ausgrabungen auf dem Berg Hermon nahe der libanesischen Grenze wurden ferner römische und althellenische Kultgegenstände zutage gefördert, darunter mehrere Exemplare einer offenbar für Sonnenanbetungsriten hergestellten Kon-

### In Kanada einmaliger Bach-Wettbewerb

Der Internationale Bach-Klavier-Wettbewerb 1985 findet vom 1. bis zum 12. Mai 1985 in Toronto, Kanada statt. Er wird als Benefiz für die Glenn-Gould-Gedächnisstiftung anläßlich der Dreihundert-Jahre-Feier der Geburt Johann Sebastian Bachs dargeboten. Der erste Preisträger dieses einmalig stattfindenden Wettbewerbes bekommt einen Geldpreis in Höhe von 15 000 Dollar sowie ein Schallplatten-Solo-Debüt der Deutschen Grammophon. Leonard Bernstein ist Prädident des Ehrenaufsichtsrats, zu dem auch von Karajan und Menuhin gehören.

### W. Tendrjakow † AFP. Moskau

Der russische Schriftsteller Wladimir Tendrjakow ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das Werk Tendrjakows besteht überwiegend aus Erzählungen und Kurzromanen. Während er in seinen ersten Werken Kriegserlebnisse verarbeitete, stellte er später die Darstellung von Alltagsproblemen des modernen Großstadtmenschen, vor allem aber der Dorfbevölkerung, in den Mittelpunkt seines Schaffens. Tendrjakow wandte sich einige Male gegen die Forderung der Partei nach dem "positiven Helden" und machte die Schicksale "negativer Helden" wie Krimineller, Alkoholiker und im Leben Gescheiterter zu seinem Thema, ohne ins Moralisieren zu verfallen. Zu den wichtigsten Werken gehören die auch ins Deutsche übersetzten Erzählungen "Drei, Sieben, As" (1960), "Das Urteil" (1961) sowie die Romane "Tag für Tag" (1959) und "Begegnung mit Nofretete\* (1965).

of the second of

te Prachtpalais, die "Residenz", ver-

# **KULTURNOTIZEN**

Auf Grund des regen Interesses am Festival in Aix-en-Provence (diesmal mehr als 25 000 Besucher) wurde die Vergrößerung der bespielbaren Bühnen beschlossen.

96 Annarelle Ewald Matarés zeigt vom 19. August bis zum 30. September die städtische Galerie Peschkenhaus in Moers.

Deutschen Volksliedern und ihrer Tradition geht die 3. politisch-kulturelle Sommerakademie bis 12. Au-ERIK G. WICKENBURG | gust in Gummersbach nach.

Die Ausstellung "Durchblick", in der der Gesamtbestand der Samm-lung "Kunst der DDR" im Ludwig-Institut Oberhausen vorgestellt wird, wird bis 26. August verlängert.

Karl Fischer-Reichenberg, Leiter des WDR-Hörfunkstudios in Düsseldorf, erhielt den Publizistik-Preis 1984 der Sudetendeutschen Lands-

Die diesjährige Storm-Tagung findet am 8. und 9. September in Husum

David Levines hinreißendes Mozart-Klavierspiel, das die Zeit stillstehen ließ und wunderbar mit Inhalt füllte; der tonlich phantasievolle, technisch virtuose und musikalisch souverāne Cellist David Geringas (Boccerini, Konzert D-Dur); das mit einer Lunge atmende, klanglich quicklebendig erzählende englische Nash-Ensemble (Mozart, Janáček, Gounod, Dvorák); Yoshiko Ohno (Sopran) und das Trio Eckart Besch (Klavier), Annette von Stackelberg (Flöte), David Geringas (Violoncello), das ein Programm aus Romantik, Impres sionismus und Moderne bravouros absolvierte; die von ihrem Leiter Wojciech Rajski glänzend einstudier-

Die Randglosse als I-Tüpfelchen: In einem Nachtprogramm war zu Gast in Hitzacker der Pianist Norman Shetler mit seinem musikalischen Puppenkabarett. Shetler, Liedbegleiter und Kammermusiker höchsten Ranges, macht sich einen tiefgründigen und hintersinnigen Jux mit seinen phantastisch-skurrilen Puppen. "Norman, du bist so wunderbar" ist die Essenz des Chansons, das er, hingerissen von sich selbst, seine Puppe

## Monopolist mit großzügiger Geste

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Das kleinste Ortsnetz der Deutschen Bundespost, Neubäu in der Oberpfalz mit 164 Telefonen, ist von einer Neuregelung, die der Post Mindereinnahmen von etwa 32 Millionen Mark jährlich beschert, genauso begünstigt wie Pappenheim mit 29 881 Anschlüssen.

Postminister Christian Schwarz-Schilling gestern in Bonn bekanntgab, bekommen Telefonkunden in strukturschwachen Ortsnetzen ab 1. Juli 1985 zusätzlich 50 freie Gebühreneinheiten im Monat. Die Grenze der Strukturschwäche liegt bei 30 000 Telefonen, der Gebührennachlaß bedeutet für jeden Kunden rund 11,50 Mark im Monat, und 418 Ortsnetze mit 600 000 Teilnehmern sind betroffen.

Zusätzlich zu dieser Regelung werden die Nahbereiche im Zonenrandgebiet noch dadurch begünstigt, daß bei ihnen der Nahbereich wegen der ungünstigen Grenzlage künftig noch einmal um fünf Kilometer im Radius vergrößert wird. Bisher gab es hier schon Sonderregelungen, die über den Normalradius von 20 Kilometern bis auf 30 Kilometer hinausgingen. Der Gebührenverzicht der Post liegt hier bei jährlich 5,5 Millionen Mark.

Die erste Anpassung der Gebühren-Vergünstigungen an die aktuelle Entwicklung soll Ende 1986 erfolgen. Beispiel Pappenheim: Hier können bei einem Anwachsen der Telefonkundschaft um 119 Anschlüsse die Segnungen der Neuregelung auf jeden Fall bis Ende 1987 in Anspruch genommen werden, und selbst 1988 soll den Kunden in solchen Fällen noch die Hälfte des Gebührengeschenks verbleiben.

Minister Schwarz-Schilling schilderte die vielfachen Bemühungen aus den Ländern, den Telefon-Nahdienst dadurch zu verbessern, daß nach den Vorstellungen vieler Kommunalpolitiker auf jeden Fall die zuständige Kreisstadt im Nahbereich und zu dem billigen Normaltarif erreichbar sein müsse. Das Argument habe sich aber bei Nachprüfung als nicht stichhaltig erwiesen. Im Falle von Hanau zum Beispiel hätte man dann Entfernungen von 65 Kilometern per Nahbereich-Tarif anrufen können. Die Folgen wären, nach den Worten des Ministers, durch Anschlußwünsche von Gemeinden in ähnlich gelagerten Fällen "Mindereinnahmen in Milliardenhöhe" für die Post gewesen.

Im Falle von Straubing habe man ermittelt, daß von Telefonkunden viel öfter das 80 bis 90 Kilometer entfernte München angerufen werde als die nahe Kreisstadt. Es komme also gar nicht auf die geographische Beziehung zum Verwaltungsmittelpunkt an, sondern viel öfter auf Gewerbegen Jahren gewachsen seien.

Nach eingehender Überprüfung aller denkbaren Alternativen, so der Minister, habe man sich für die jetzt dargestellte Form geeinigt, damit sei seiner Ansicht nach auch der Komplex "Nahbereich" ausdiskutiert und "abschließend geregelt". Nur nach der jetzt gefundenen Form könne den individuellen Fernsprechgewohnheiten der Kunden optimal entsprochen werden. Wer viele Ortsgespräche führe, habe ebenso den Vorteil wie der Telefonkunde mit vielen Ferngesprächen. Bei der heutigen Mobilität der Bürger lebten die Familienmitglieder, Verwandten und Freunde oft weit entfernt, so daß eine flächenmäßige Ausweitung dieser Ortsnetze keine für alle Telefonkunden befriedigende Lösung gewesen wäre.

Schwarz-Schilling hob hervor, daß sich im Zonenrandgebiet eine nicht unerhebliche Zahl von "Doppelvergünstigungen" dadurch ergebe, daß auch die kleinen Ortsnetze mit weniger als 30 000 Hauptanschlüssen im Nahbereich die zusätzlichen 50 freien Gebühreneinheiten erhielten. Mittelbar begünstigt sind durch die neuen Maßnahmen auch Städte wie Eutin, Flensburg, Braunschweig, Wolfsburg

derschlagsfeld über Süddeutschland

Statumen 🍱 (Zhadesti, West State 5, 16 C., @ bedeute sal.

≖ Nebel, ← Syndrogen, ← Regen, ≠ Schneeball, ▼ Schnee

Geberte 🖼 Regne, 🗺 Schreie. 🐼 Nethel, 👊 Friedgreite

H-Hoch- T-Tellinotopours <u>Indonesion</u> =)warm. aplat

France Age Windows and Kaliford ages (Million

Japan (Maratha) arteste antag

ausweitet.

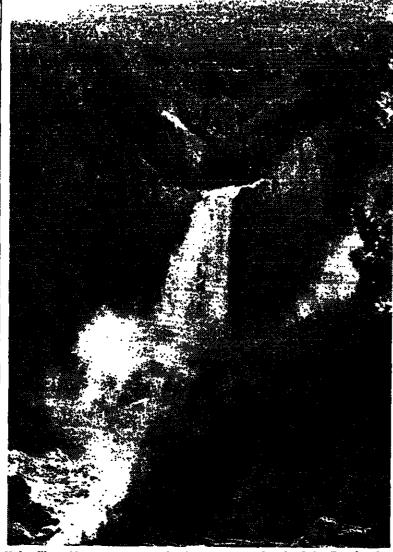

Unberührte Natur – trotz zwei Millionen Besucher im Jahr. Das ist das Geheimnis des Yellowstone Park. FOTO: UNITED STATES TRAVEL SERVICE

# Koexistenz zwischen Mensch und Grizzly bereitet Probleme

A. v. KRUSENSTIERN, New York Wer im Yellowstone Park zelten will, sollte vorher sein Testament machen. Schon zweimal sind in diesem Sommer zeltende Touristen von Grizzlybären angegriffen worden (s. WELT v. gestern). Vor etwa zwei Wochen wurde eine Schweizerin von einem Bären getötet. Am letzten Wochenende wurde ein junger Amerikaner von einem Grizzly nachts auf einem Campingplatz in seinem Zelt angefallen und verletzt.

Mit knapp 9000 Quadratkilometern ist der Yellowstone Park beinahe halb so groß wie das Land Rheinland-Pfalz. Die Tiere im Park - darunter mehr als 20 000 Wapiti-Hirsche, 2000 Bisons, einige hundert Elche, Hunderte von Schwarzbären und etbahn. Den Park umgibt kein Gatter. umliegende Hochland der Staaten Wyoming, Idaho und Montana hinüberwechseln.

Es ist erklärtes Ziel der Nationalpark-Verwaltung, alles im Naturzustand zu belassen und nicht in das ökologische Geschehen einzugreifen. Das geht so weit, daß keinerlei Versuche gemacht werden. Waldbrände innerhalb der Anlagen zu bekämpfen. Im vergangenen Winter brach ein Bison nahe einer Straße durch das Eis eines Flußes. Hunderte von Touristen beobachteten stundenlang den qualvollen Todeskampf des prächtigen Tieres und wurden von Forstbeamten daran gehindert, ihm zu helfen. "Wir müssen der Natur ihren Lauf lassen", so das Credo der Parkverwaltung.

Im Bemühen, den Naturzustand in den Parks wiederherzustellen, wurden 1968 die Müllkippen geschlossen. Die Tiere können also jederzeit in das Die Abfälle, die sich auf den Cam-

pingplätzen ansammeln, werden seitdem mit Lastwagen hinaustransportiert. Die Schließung der Müllhalden indes war ein schwerwiegender Eingriff in das Leben der Grizzlybären, die sich längst daran gewöhnt hatten, von den Speiseresten der Touristen ernährt zu werden.

Was die Müllkippen nicht mehr hergeben, versuchen die Grizzlies sich seitdem auf den Campingplätzen zu holen. Camping-Freunde werden ermaint, thre Lebensmittel both in den Bäumen aufzuhängen und nicht in der gleichen Kleidung zu schlafen, in der sie ihre Mahlzeiten zubereitet haben. Aber alle Vorsichtsmaßnahmen nützen nichts. Die normalerweise äußerst menschenscheuen Grizzlypingplätze aufzusuchen, wenn der Hunger sie treibt. Und wenn ein sol-

ches Tier erst einmal gereizt ist, hat der Mensch keine Chance. Der Grizzly, dem der amerikanische Schriftsteller Ernest Thompson-Seton ein literarisches Denkmal gesetzt hat, kennt wegen seiner Stärke keine natürlichen Feinde. Ein Koloß, der bis zu 450 Kilogramm schwer wird und stehend wenigstens 2,50 Meter mißt, ist ungemein schnell und unbe-rechenbar. Die Geschichten über seine Kraft sind Legion.

Grizzlies, die Stammgäste von Campingplätzen geworden sind, werden in der Regel betäubt und in entlegene Gegenden des Parks befördert von wo freilich erstaunlich viele den Weg zu den Campingplätzen zurück-

Seit Jahren sind die Grizzly-Zwischenfalle im Yellowstone - und im nördlich davon gelegenen Glacier National Park - Thema einer heißen De- punkt abgehen müssen."

batte unter Zoologen, Ökologen und Umweltschützern. Von den Wissen schaftlern John und Frank Craig head, die die Bären seit dreißig Jah ren studieren, wird die Parkverwaltung heftig kritisiert.

"Das Ökosystem des Parks kann nicht in die Zeit vor der Entdeckung Amerikas zurückversetzt werden" erklärte John Craighead im Oktober 1982 auf einem Grizzly-Kongreß. "Solange wir dies nicht wahrhaben wollen, haben die Bären darunter zu leiden. In einem Naturschutzpark, der jährlich von zwei Millionen Menschen besucht wird, müssen Mittel und Wege zu einer Koexistenz von Mensch und Bär befunden werden, selbst wenn dies bedeutet, daß wir von einem idealistischen, aber unrealistischen Zurück-zur-Natur-Stand-

Kernpunkt des Problems ist für Ju-

sellschaften für Palmenplantagen

weggenommen – veriorener Le-

bensraum für 40 000 indianische Fa-

milien. Weiter sind 1400 Millionen

Hektar amerikanischen und europäi-

schen Erdölfirmen für Probebohrun-

Auch in Peru zeichnet sich das glei-

che Phänomen ab. Die Präsenz von

Palmenplantagen, Holzexporteuren

und Erdölkonzernen hat nach Aussa.

gen der drei Indianerführer zur Dezi-

"Tausende von uns sterben, da wir

ohne Verteidiger sind. Es wird jeden

Tag schlimmer. Indianer werden von

Weißen als Tiere betrachtet und als

Objekte behandelt", so der charis-

matische brasilianische Parlamenta-

rier Mario Juruna in seiner Rede vor

der internationalen Menschenrechts-

kommission. "Wir Amazonasindianer

hofften in Genf auf internationale

Einsicht. Doch die Vereinten Nati-

onen scheinen nicht den Menschen

sondern Interessen von Wirtschaft

und Regierungen zu repräsentieren.

Dies stimmt mich unsäglich traurig.\*

ر با الرواد و المعلق والمعلق المعلق المع

mierung der Stämme geführt.

gen zur Verfügung gestellt worden.

# Neue Runde im Kampf um Negertalsperre

Der Streit um die geplante Neger-talsperre im Sauerland ist noch nicht ausgestanden. Der Ruhrtalsperrenverein (RTV) will sich mit dem Urteil des Oberverwaltungserichts (OVG) in Münster, das Anfang Juni der Berufungsklage eines Betroffenen gegen den Planfeststellungsbeschluß des Arnsberger Regierungspräsidenten stattgegeben und gleichzeitig eine Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen hatte, nicht abfinden. Er hat jetzt gegen den Ausschluß einer Anzufung der nächsthöheren Instanz Beschwerde eingelegt. Ein RTV-Sprecher teilte gestern in Essen mit, über die Beschwerde müsse zunächst das OVG Münster befinden. Lehne es die Eingabe ab, so müsse es diese zur endgültigen Entscheidung an das Bundesverwaltungsgericht in Berlin weiterleiten. Der RTV begründet die Beschwerde mit "schweren Verfahrensfehlern": Der Verein sei nicht ausreichend gehört und seine Stellungnahme nicht ausreichend gewürdigt worden. Im Mai 1982 hatte der Regierungspräsident mit dem Planfeststellungsbeschluß grünes Licht für den seit Jahren geplanten und mit 300 Millionen Mark veranschlagten Bau der Negertalsperre gegeben. Etwa 60 Bürger der 400-Seelen-Gemeinde Brunskappel, die dem Projekt weichen müßte, erhoben Klage, wurden in erster Instanz abgewiesen, hatten aber in der Berufung Erfolg. Die Münsteraner Richter bemängelten in ihrem Urteil, daß vor dem Planfeststellungsbeschluß "wesentliche Punkte der wasserwirtschaftlichen Kapazitätsberechnung nicht geprüft" worden seien. Die Negertalsperre könne sich als überflüssig erweisen, wenn der RTV die Bewirtschaftung seiner vorhandenen Stauseen nach den Bestimmungen des Ruhrtalsperren-Gesetzes von 1913 ausrichte

### Straßen wieder zu?

dpa, Hamburg Mit dem Ende der Ferien in Nordrhein-Westfalen und in Dänemark sowie bei Ford und Opel ist am kommenden Wochenende wieder mit erheblichen Stauungen auf den Autobahnen zu rechnen. Die Verkehrsspitzen erwartet der ADAC am Samstag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr und am Sonntag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr vor allem auf den Strecken Osnabrück, Nürnberg und Frankfurt, Stuttgart und Ulm, München und Salzburg und im Bereich des Autobahnkreuzes München-Nord.

### Freiheit den Forellen

SAD. Den Haag Unbekannte haben gestern nacht aus einer Forellenzucht in dem niederländischen Dorf De Tilke bei Drachten in der Provinz Friesland 50 000 Forellen freigelassen. Dem Züchter entstand ein Schaden von 80 000 Mark.

### Jeder 6. gebeugt

dpa, Düsseldorf Jeder sechste Schulanfänger in Nordrhein-Westfalen hat Haltungsschäden, die mit zunehmendem Alter zur Verkrümmung der Wirbelsäule (Skoliose) führen können. Der Düsseldorfer Gesundheitsminister Prof. Friedhelm Farthmann (SPD) veröffentlichte gestern diese Ergebnisse einer Untersuchung an 120 000 Kindern. Experten machen Bewegungsmangel als Hauptursache für die Haltungsschäden aus.

### Massenmord aufgeklärt?

AFP. San Francisco Zwei Häftlinge in San Francisco haben die Ermordung von 18 Frauen in Seattle im US-Bundesstaat Wa shington gestanden. Dort wurden seit 1980 26 Frauen, meist jugendliche Prostituierte, ermordet in dem Fluß Green River aufgefunden. Jetzt gestanden Robert Matthias (25) und Richard Carbone (32) - beide sind wegen anderer Verbrechen inhaftiert -, die Mädchen umgebracht zu haben. Ihre Methode: Sie lockten als Polizisten verkleidet ihre Opfer an.

### Motiv erklärt

AP, Marseille Der 20jährige arbeitslose Deutsche wegen Diebstahls gesucht.



Khomeini empfing Ministerpräsidenten. Gerüchte über seinen Tod entkräftet, meldet AP.

LEUTE HEUTE

## Zweiter Frühling?

Beeindruckt von der amerikanischen Präsidentenwitwe Jackie Kennedy-Onassis gab sich der spanische Troubadur Julio Iglesias schon immer. Auch Jackie schwärmte heimlich für den Frauentyp. Jetzt begegneten sich die beiden zum ersten Mal – beruflich. Als Lektorin des Doubleday-Verlags erwarb die 55jährige die Rechte für die Iglesias-"Memoiren". Schon am selben Abend sah man die "schwarze Witwe" (ihr Spitzname in New Yorker Penthouse-Kreisen) und die "Schmalzorgel" (Branchenslang) privat in der Mode-Disco Xenon". Insider tuscheln von einer neuen Romanze.

Korb für Andy W.

Der amerikanische Künstler Andy Warhol darf kein Porträt der swasi-

ländischen Königinregentin Ntombi malen. Damit platzt dessen Plan, alle vier regierenden Königinnen der Welt per Pinsel zu verewigen. Warhol-Porträts gibt es bereits von der britischen Königin Elizabeth II., der niederländischen Monarchin Beatrix und Königin Margarethe von Dänemark. Der swasiländische Regierungssprecher wies Warhols Ansinnen jedoch "mit Empörung" zurück.

# Überarbeitet

Der Verlust von 46 000 Dollar ist für den saudiarabischen Konsularbeamten Al Abdullatis offenbar nicht von sonderlich großer Bedeutung. Jedenfalls wartete er eine Woche, bis er den Diebstahl meldete. Auf die Frage, warum er die Schadensmeldung so lange hinausgezögert habe, antwortete Abdullatis: "Zu viel zu tun."

### **WETTER:** Im Norden heiter Die besondere Vorlesung von Wetterlage: Der Norden Deutschlands Vorbersage für Mittwoch: Prof. Reichart wird von einem Hochdruckkeil beein-In Berlin und Ostbayern von Südosten flußt, wührend sich ein Tief über den her zunehmende Bewölkung und ge-wittrige Niederschläge. Höchstempe-raturen um 20 Grad. Nachts Abküh-Ostalpen mit seinem Wolken- und Nie-

lung auf 16 Grad. Schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung. Im übrigen Bundesgebiet heiter bis wolkig und

niederschlagsfrei. Höchstiemperatu-

Im gesamten Vorhersagegebiet gewittri-ge Niederschläge, mäßig warm.

Temperaturen am Dienstag , 13 Uhr:

Kairo

Kopenh.

London Madrid

Mallorca

Moskau

Nizza

Oslo

Paris

Prag

Rom

Tunis

Wien

Stockholm

Tel Aviv

Las Palmas

ŻΩ°

18° 20° 17° 17° 17° 18°

17

31° 26° 16°

25° 28° 23° 25°

Sonnenanfgang\* am Donnerstag: 5.58

Uhr, Untergang: 20.56 Uhr, Mondauf-gang: 20.25 Uhr, Untergang: 2.56 Uhr 'In MEZ, zentraler Ort Kassel

Weitere Aussichten:

Berlin

Bonn

Essen Frankfurt

List/Sylt

München

Stuttgart

Athen

Barcelona

Budapest

Bukarest

Helsinki

Brüssel

Amsterdam

in Kapstadt übernehmen.

vorlesung führte Reichart im überfüllten Hörsaal die Herz-Lungen-Geräusche des 21 jährigen Patienten vor, der am 29. Mai beide Organe erhalten hatte. Es war die zweite derartige Der Patient saß im Rollstuhl und trug Eine akute Lebensgefahr bestehe für den Patienten nicht mehr, erklärte der Herzchirurg.

Unter Professor Reicharts Leitung haben am Universitätsklinikum seit August 1981 insgesamt 23 Patienten ein neues Herz erhalten. 16 von ihnen leben noch.

Mit einer Vorlesung vor mehr als 400 Wissenschaftlern und Medizinstudenten verabschiedete sich der Herzchirurg Professor Bruno Reichart vom Münchner Universitätsklinikum Großhadern. Am 1. September wird er als Nachfolger von Christiaan Barnard die Herz- und Lungenstation des Groote-Schuur-Hospitals

Als Höhepunkt seiner Abschieds-Operation in der Bundesrepublik wegen der nach wie vor drohenden Infektionsgefahr einen Mundschutz

### Schlamperei in amerikanischen Atomkraftwerken

HEINZ de LAMBOY, Washington Eine US-Kommission für Arbeit hat dem Senat einen 72seitigen Report mit haarstränbenden Erkenntnissen vorgelegt. Danach haben in den letzten Jahren tausende Handwerker, Techniker und Ingenieure mit gefälschten Papieren am Bau von amerikanischen Atomkraftwerken mitgewirkt. Kommissionschef R. K. Christopher führt viele Unfälle auf den Pfusch dieser nicht qualifizierten Mitarbeiter zurück.

Gravierendstes Beispiel: der berüchtigte Zwischenfall im Atomkraftwerk "Three Mile Island" im März 1979. Eine gigantische Katastrophe konnte damais gerade noch so abgewendet werden.

Die Gründe dieses Malheurs erkannte man sehr schnell: schlechte Schweißarbeit.

Wie es dazu kommen konnte, fand dagegen erst jetzt die Senatskommission heraus: 60 Prozent der am Bau von "Three Mile Island" mitwirkenden Schweißer waren gar keine ge-lernten Fachkräfte. Die meisten Ruckten sich vor Ort von Kollegen ein bißchen ab, wie es geht.

Natürlich verlangten die Kraftwerkbosse einen Qualifikationsnachweis ihrer Angestellten, gaben sich aber offensichtlich zufrieden mit einem Mitgliedsausweis der US-Gewerkschaft für Kesselschweißer. Ein schnelles Sesam-Öffne-Dich Der Haken war nur, daß die meisten Mitgliedsausweise auf dem schwarzen Markt erworben wurden. Für 1600 Dollar war das Sesam-Öffne Dich" für jeden zu haben. Mit der Aussicht auf einen Monatsverdienst in Höhe von 3500 Dollar kratzten viele Arbeitslose ihre letzten Pennies dafür

Korruption, Betrug und Zeugnisfälschung sind nach Ansicht der Kommission Hauptursache für ähnliche Unfälle in "Beaver Vally" (Pennsylvania) und "Perry" (Ohio).

Die mit vier Personen extrem unterbesetzte Kommission wähnt ähnliche Zustände in anderen Industriebereichen - etwa in der Raketenforschung. Sie hat ihre Akten vorsorglich an das FBI weitergeleitet.

# Juruna jagt Multikonzern Elf einen Schrecken ein

Amazonasindianer starten diplomatische Großoffensive

mindeste.

IRENE ZÜCKER, Genf Erbittert über die Zerstörung ihres

Lebensraums und die darauf fußende Vertreibung daraus sind Abgesandte der Amazonasindianer von Brasilien und Peru erstmals in die internationale Arena gestiegen. Sie klagen multinationale Konzerne vor der UNO an, in einem der letzten großen Naturreservate die Tier- und Pfianzenwelt irreparabel zugrunde zu richten. Ziel dieser Intervention vor der internationalen Menschenrechts-Kommission über Diskriminierung und Schutz von Minderheiten ist es, die "Invasion" ausländischer Gesellschaften zu stoppen, die mit dem Segen der Anrainer-Regierungen in das Amazonasgebiet eindringen und dabei weder auf die Eingeborenen Rücksicht nehmen noch auf das ökologische Gleichgewicht. Delegationschef Xavante Mario Ju-

runa, einziger indianischer Abgeordneter im brasilianischen Parlament, illustrierte dies in Genf am Konflikt mit dem französischen Erdöl-Konzern Elf-Aquitaine. Das Unternehmen war von August 1981 bis Anfang 1983 mit Traktoren und 500 nicht untersuchten Arbeitern in die Reservate eingedrungen, um bei Manaus nach Erdől zu suchen. In diesem Gebiet von 700 000 Hektar, das von 5850 Menschen der Stämme Satare-Mauwe und Munduruku bewohnt ist, wurden Probebohrungen vorgenommen und dabei nach Angaben der Indianerführer 45 000 Sprengkörper ausgelöst. Als Entschädigung zahlte "Elf" 6000 Dollar an die Indianerstiftung Funai. Eingeborene freilich bezifferten ihren Schaden mit 300 000 Dollar. Erst als der indianische Wortführer Juruna öffentlich ankündigte, er werde im Anschluß an die Genfer Konferenz nach Paris zu Präsident Mitterrand reisen, bequemte sich die Gesellschaft zu einem neuen Angebot: Elf erhöhte freiwillig die Entschädigung auf umgerechnet 435 300 Mark. Für die Indianer, die darauf verweisen, daß vier ihrer Landsleute durch versehentlich hinterlassene Sprengkörper getötet und ein fünfter

invalidisiert worden sei, war das das

runa das Dekret von 1983, das ausländischen Gesellschaften das Amazonasgebiet öffnet. Das will Juruna beseitigen, Eine andere Katastrophe ist über 100 000 Familien hereingebrochen: Für den im Bau befindlichen Staudamm Tucurui wurden in dem riesigen Areal des zukünftigen Stausees nach dem im Vietnamkrieg angewendeten System die Bäume entlaubt. Dabei drangen hochtoxische Substanzen in den Boden ein, vergifteten Flüsse, Seen und somit auch das Trinkwasser. Zudem wird für die Indianer der Raum immer enger. So hat der Riesenstausee Itaipu zwischen Paraguay und Brasilien den Ureinwohnern weite Gebiete weggenom-Gleich düster zeichnete der ecua-

dorianische Vizepräsident der Amazonasindianer die Überlebenschan-cen in seinem Land. 445 000 Hektar Land wurden von europäischen Ge-

Peter Kintscher, der Montag in Marseille versucht hatte, ein französisches Transportflugzeug zu entführen, erklärte gestern seine Tat. Er habe in Amerika ein neues Leben anfangen wollen. In Deutschland werde er



هكذامن الأحيل